

15

# MONUMENTA BOICA.

VOLUMEN DECIMUM QUARTUM
EDIDIT
ACADEMIA SCIENTIARUM BOICA.



MONACHII,
LITERIS VÖTTERIANIS.

ANNO MDCCLXXXIV.



Luis se modo obtutibus, Lector benevole! sistit Monumentorum nostrorum Volumen decimum quartum, nulli priorum secundum.

Colligi cœperat, quo tempore fub optimo Principe, MAXIMILIANO JOSEPHO Res \* 3 nostræ

nostræ maxime storebant; cum ex inopinato EJUSDEM & inexorabili Fato ingentem in luctum versæ, paullulum languere videbantur, donec sub Serenissimo Successore, CAROLO THEODORO, ceu exorto quodam propitio Sidere, in novas spes surrexere, munisica protectione sirmatæ; cui quidem augusto Academiæ STATORI Volumen istud, veluti erutæ quædam ex omni vetustate Primitiæ, profundissima veneratione sacrum esto, atque dicatum!

Quas opes litterarias heic recluías reperire sit, & quibus singulæ debeantur, su ubique loco monuimus, neque commendare negleximus.

Vtinam vero reliquos, qui nobis salutandi fupersunt, Cœnobiorum Præsides æque faciles promtosque experiri contingat! quod de plerisque considenter ominamur, niveo calculo æternitati

Hairman Google

nitati notandis, atro carbone Fucis, Lucifugisque servato.

Tu interea, Lector amice! istis, ut sunt, fruere; summo Principi nostro bene precare; Musis nostris porro fave, & vale!

Dabamus Monachii.



PRO-

### PROSTANT HOC VOLUMINE.

| I.    | M | oni | ıme | enta | Windbergensia.                     | pag. I -  | 110   |
|-------|---|-----|-----|------|------------------------------------|-----------|-------|
| П.    | - | -   | -   | 4    | Vnderstorfensium Pars II           | .pag. 111 | - 170 |
| III.  | - | •   | -   | -    | Geisenfeldensia,                   | pag. 171  | -310  |
| IIII. | • | •   | -   | -    | Carmelitarum Straubin-<br>ganorum. | pag.311   | - 346 |
| v.    | M | ont | ıme | enta | Mifcella.                          | pag. 347  | -428  |

# MONUMENTA WINDBERGENSIA.



indperg, infigne Canonicorum Regularium, quos a Præmonstrato dicunt, Collegium, in ipso borealis Sylvæ, olim Hercyniæ adpellatæ, aditu su sere faluberrimo situm, eleganterque constructum, Tetrarchiæ Straubinganæ, a cujus Metropoli trihorio distat, adnumeratur.

A 2 A

#### PRÆFATIO.

A Venedis, seu Slavis, an a quodam Winitho, Nomen huic Monti inditum fuerit, quod Auctor Relationis de origine hujus Monasterii, post CANI-SIUM denuo heic Num. I. editus opinatur, aut sorte a monte ventis pervio? jam non vacat disquirere.

Istud certius, ALBERTUM I. comitem, huius loci dominum, cum Uxore sua HADWIGE, gentilitium suum Castrum Windberg circa Annum MCXL. in Monasterium convertisse, ejusque Posteros, Comites deinceps a Bogen dictos, largo illud censu de suis patrimonialibus Bonis, per Bavariam & Bohemiam tunc late patentibus, dotasse.

Comitatum issum Windbergensem unacum ejus Nominis Castro ad Comites Andecenses aliquando pertinuisse, & ab OTTONE Meraniæ duce Pataviensi Episcopo MANEGOLDO pro MDCCC. Marcis venditum suisse, uti post AVENTINUM in Excerptis Passaviensibus ab OEFELIO nostro Tom. I. editis, HUNDIUS hoc loco memorat, in dubium non immerito vocatur; tum, quod pretensæ Venditionis tempore, videlicet paullo post Sæculi XIII. Principium, Comitatus Windbergensis Nomen, una cum

#### PRÆFATIO.

Castro jam extinctum suerit; tum quod loco ab OT-TONE vendito non Windberg, sed WINDEBER-DE nomen suerit a), cujus quidem Castri situm, niss forte hodiernum sit Winterperg in Bohemiæ consinibus, posterioribus curis reservamus, aut sagacioribus investigandum relinquimus, id unum interea observantes, Neoburgensium ad oenum, seu sormbacensium comitum nonnullos, de Windberg olim dictos suisse suisse consum Curtem Windeberge dictam, et apud Isingowe sitam, Raitenhaslacensibus donasse c), qua in vicinia Castrum Windeberge felicius sorte inquiri poterit.

Nos ad ipía loci hujus Monumenta, anecdota pleraque, vulganda properamus, quorum liberalem nobis copiam fecere PR. D. BERNARDUS p. T. Patriæ Patrum tunc Primus, ejusdemque in abbatiali dignitate fuccessor PR. D. IOACHIMUS, gratissima mente nuncupandi; quorum priori beatam requiem, huic autem longævam, quæ sperari potest, prosperitatem precamur.

A 3 SERIES

a) Vid. diploma PHILIPPI Imperatoris apud HUNDIUM in Metrop.

Tom. I. fub MANEGOLDO Paravienfi Epifcopo.

b) Mon. boic. Vol. IV. pag. 9. feqq.

c) Ibidem Vol. III. p. 108.

## SERIES

### RR. DD. ABBATUM.

### TI STOSIC II

I. D. Rudbertus Sacerdos popularis + 1140.

II. D. Eberhardus Præpositus + 1141.

III. D. Gebhardus primus Abbas 🕆 1191.

IV. D. Conradus I. + 1200.

V. D. Petrus + 1201.

VI. D. Vlricus + 1205.

VII. D. Volmarus + 1212.

VIII. D. Joannes I. # 1217.

IX. D. Conradus II. + 1229.

X. D. Joannes II. + 1243.

XI. D. Henricus I. + 1276.

XII. D. Alberorefign. + 1277.

XIII. D. Vlricus II. refign. 1281, + 1309.

XIV.

XIV. D. Conradus III. + 1295.

XV. D. Heinricus II. de Notzstal + 1306.

XVI. D. Dictricus + 1923.

XVII. D. Wernherus † 1328.

XVIII. D. Fridericus I. refign. 4 1335.

XX. D. Gotschalcus + 1348.

XX. D. Fridericus II. + 1357.

XXI. D. Thomasrefign. 1364. + 1369.

XXII. D. Conradus 4 1369.

XXIII. D. Ioannes Hetzinger + 1390.

XXIV. D. Vdalrieus Hofman + 1394.

XXV. D. Pertholdus 4 1400.

1.5

XXVI. D. Nicolaus Ionannes refign. 1430. + 1436.

XXVII. D. Joannes Pechinger + 1442.

XXVIII. D. Albertus de Perching + 1461.

XXIX. D. Ioannes lacobus Poisse \$ 1468.

XXX.

XLVI. D. Ioachimus.

XXX. D. Vdalricus Humel de Parching + 1498. XXXI. D. Paulus + 1515 XXXII. D. Sigismundus + 1519. XXXIII. D. Wolfgangus + 1523. XXXIV. D. Casparus Schwab + 1526. XXXV. D. Gregorius Haidpichler + 1541. XXXVI. D. Ioannes Talmair + 1570. XXXVII. D. Christophorus + 1598. XXXVIII. D. Andreas Vögele + 1631. XXXIX. D. Sabinus Ajeman + 16341 XL. D. Michael Fuchs + 1681. XLI, Christophorus Halwax + 1691. XLII. D. Franciscus Knodt + 1716, 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XLIII. D. Augustinus Schmid resign, 1732-XLIV. D. Norbertus Schranck + 1734 XLV. D. Bernardus Strelin + 1777.

MONU-



## MONUMENTA WINDBERGENSIA.



#### CHARTULARIUM MISCELLUM.

Num. I. Relatio de origine Monasterii Windebergensis \*).

> Qualiter locus Wendbergensis primo institutus sit.

- I. Notum fit omnibus fidelibus tam futuris quam prefentibus, qualiter ego Winith nomine Ecclefiam confiruxi
  - \*) Ex Codice manuscripto huius Monasterii edita ab Henrico Canisso apud Basnage Tom, III. P. II. p 221.

rstuxi in loco, qui nomen trahit a me ipso. Adveni enim de Saxonia in predictum locum, primus incola illius loci, & ab hoc, ut predixi, nomen a me traxit scil, Windberg. Dormivi namque in supradicto loco, & in somno vidi aquilam volantem, & ex impetu sui volatus concussa est terra, & pervenit usque ad me, & tetigit me pennis suis, dicens ad me: Surge & vade contra flumen magnum, (danubium) & obvios habebis viatores, & inter illos feifeitaberis quis vocetur Winith. Hic habet nomen tuum, & cooperator tuus erit. feci ut justit, & opere completa est visio, mum igitur interrogavi eum, una patria, qua terra, vel qua gente advenisset. Et respondit dicens, se venisse de Saxonia cum exercitu Ludovici Regis, adjungens, quod deduxissent eum Hunni. Et progrediens interrogando, dixi, quæ est mater tua in illis partibus, vel quis frater tuus ? Et respondit : Mater mea vocabatur Sophia. ruens in collum ejus amplexatus fum eum præ gaudio lacrymans, quia scivi eum ex vera narratione matris meæ, meum esse fratrem. Quia ergo post illum natus sum, traxi idem nomen, quia vi ablatus erat, ex dilectione qua dilexerat eum nostra mater. Aperui ergo ei in multis sermonibus, quos ad invicem confabulati fumus, cor meum de constructione Ecclesiæ, narrans ei fomnium quod vidi. Et ut multa & magna paucis concludam, conftruximus Ecclesiam in honore domini nostri Iesu Christi, & perpetue Virginis Mariæ & omnium fanctorum, & per nos peccatores allate funt reliquiæ sanctorum subscriptorum, & in altari per nos

concluss lapidibus abscondite & collocate, astante Azelino Presbytero. Sequitur catalogus incredibilis Reliquiarum.

Hæc est honorabilis & amabilis antiquitas wintbergensis Ecclesie; quam nos possumus in eadem significatione Fenedidunensem, a Fenetiduno, hoc est, a Sclavi monte, si placet, appellare. Nam posteriori tempore supervenerunt reliquiæ Vdalrici consessoris, & Venzeslai Ducis ac Martyris, itemque Apostolorum Petri & Pauli, quas in penetente cruciculu credimus contineri.

#### De beato Willihelmo.

II. Huic autem loco tantis Sanctorum pignoribus gratificato non minimum gratificationis addidit emeritus & veteranus Christi miles Willihelmus, qui postquam slagrans sancto desiderio plurimas peragraverat regiones, Salvatoris & Apostolorum; aliorumque Sanctorum vestigiis, ac Sepulturis illustres, istic & vivus respirare voluit a periculis sluminum, a periculis, latronum, a periculis paganorum ac sluctuum marinorum, & desunctus ac sepultus exspectare plenam retributionem laborum suorum in resurrectione Iustorum. Laboraverat enim non solum in supra dictis periculis sed etiam in vigiliis, & jejuniis multis, in same & siti, in frigore & nuditate, insuper & serreorum circulorum coarctatione, a qua tamen opportuno loco & tempore divina solutus est miseratione. Unde non mbrum si pro certiori suturotus est miseratione.

rum bonorum exspectatione Spiritum meruit Prophetiæ, per quem cum multa prædixerit, ut nobis beatæ recordationis altrix ejus comitissa LUITKARDIS \*) retultt, illa duo memorie nostre cohærent, videlicet immanissima clades Saxonici prelii secus Vnstruth sluvium nimia crudelitate patrati per Tyrannidem quarti HENRICI, (An. 1075.) diesque resolutionis ipsius corporis. Hunc apte notatum reperimus in in sesso Victoris Papæ & Martyris, scil. in XII. KalendMaij ut per hoc etiam designaretur victoriosus ad Christum ejus transitus.

HARTWICUS primus honorate memorie Ratisponensis Episcopus Capellam dedicavit, quam super eum Comes ADELBERTUS in somnis admonitus pro medicamento gravis infirmitatis edificavit. Referre solitus erat idem beatus Willihelmus de quodam ministro & conviatore suo nomine Iwano, quod mox ut obiisset, thureis odoribus per divinam gratiam commendatus suisset.

#### De beato Engelmaro.

III. Præterea fuggerente venerabili Rudberto Presbytero, & annuente præfato Comite ADELBERTO, cedit in
Dominium hujns loci fylveftris cella fandi Engelmari, de
quo nos de plura feribendi futuris feriptoribus occasionem

<sup>\*)</sup> Conjux Azuini , & Mater Alberti I. com. de Windberg.

dare cupientes, diligentis inquisitionis initia ponimus. Denique reperimus eum natione fuisse Bajoarium, genere & onere Georgium, hoc est, terre colonum, sed abdicatis terrenis defideriis propriisque facultatibus pro amore Christi derelictis, eremitice vite disciplinam cepisse sub eruditione san-Eti Gregorii Armeniorum quondam, ut ferunt, Archiepifcopi , led tunc uberiori fpe celestis premii voluntariam paupertatem cum peregrinatione circa Pataviam fectati. defuncto, fecundum quod ipfe prædixerat Nona Calendarum Octobris, circa meridiem, hora qua illa famolissima Solis Eclipfis (An. 1993.) quam non folum maxima mortalitas, fed & Hiernfolymitana expeditio, auctore Papa Vrbano II. fequebatur, contulit se Beatus Engelmarus in solitudinem requietionis suæ, factaque inibi mansione, cepit laboribus manuum fuarum, juxta Pfalmestam & Apostolum vivere, & nihilominus vigiliis ac jejuniis & orationibus conditoris fui gratiam Spiritu fervens quærere. Cumque pro bonitate & religione sua valde acceptus effet omnibus, qui in circuitu eius erant, Socius suus novus Cain appellandus, invidia ductus potioris ei divinitus collatæ gratiæ, feque dolens inæqualem apparere, remotis arbitris non exhorruit in illum manus extendere, percussumque nive & ruderibus operire: fertur enim post octavam Epiphanie proxima die facinus hoc perpetrasse, & usque ad Pentecosten variis simulationibus & distimulationibus occultasse. Vltra vero Solemnitatem S. Spiritus non debuit tanti sceleris reus latere, quoniam ipsius etiam est mundum de peccato arguere. Igitur novi Able fanguine ad Dominum clamante, vagus & profugus factus eft

G

est recens Cain ille, qui singularem eremi potestatem cum equipollentia savoris humani post mortem beati Engelmari speraverat obtinere, exemplo Iudæorum, qui propter obtinendum locum occiderunt Christum, sed propter occisum Christum perdiderunt locum, & dispersi sunt in omnem ventum.

Veniens autem quidam vulgaris Sacerdos inventum corpus vulgariter sepelivit, videlicit non secundum sublimitatem Sanctitatis, fed fecundum humilitatem panpertatis. Huius enim diligentiæ pietas & merces fervabatur fupradi-Eto Rudberto, olim duntaxat vulgari Presbytero, nunc autem & arctioris converfations æmulo, ut scilicet digno dignum monumentum præpararet, in quo tunc facra offa ejus transponerentur, cum etiam Ecclefia lapidea ejusdem Ruberti patratu super eum constructa dedicaretur, anno videlicet Incarnationis Dominice millesimo centesimo primo, Romanorum præfulatum & regnum concorditer gubernantibus Innocentio II. & Lothario III. A prima tamen fepultura divino inftinctu tanquam lex obtinuit, ut singulis annis in media pentecostes hebdomada populus ibi confluat, & celitus designati Martyris patrocinia devotus inquirat. Nam ficut fideles in verbis fui, adhuc superstites viri pronuntiant, cum ille locus aliquando nullum habitatorem haberet, & vilis ædicula sepulcrum venerabilis Eremitæ protegeret, ipsique sorte noctu præterirent, prospexerunt ibi numerosa luminaria divinitus accessa mirabili claritate radiantia, seque non solum ad introspiciendum, sed etiam ad introeundum provocantia.

tia. Infuper odorati funt & fuavissima aromata, absque specie aromatica. Præterea plures infirmi, & assistimendelas & ereptiones ibidem perhibentur experti, sed quia nobis ignoti sunt, notos exspectamus, de quibus scribamus; suturis namque temporibus majorem Dei Gloriam speramus illis apparituram.

IV. Defuncto itaque Rudberto venerabili hujus loci Præposito primo, successit Eberhardus quidem Frisingensis de Scestlar, qui vixit uno anno. Quo propter intemperiem morum suorum amoto, successit Gebehardus Coloniensis de Beisebu. (An. 1141.) qui precipiente Papa Eugenio a venerabili Henrico Ratisponensis Ecclesse Episcopo secundum statuta ordinis Præmonstratensis consecratus est in Abbatem. Hujus studio deserta antiqua Parochiali Ecclessa, Monasterium novum est persectum atque gloriosissime dedicatum, sicut scripta sequentia plenissime testantur.

V. Anno millesimo centesimo quadragesimo secundo ab Incarnatione Dominica, gubernante Monarchiam Rege Conrado, presidente diecesane nostre Ecclesie venerabili Henrico Episcopo, anno primo ingressionis venerandi Patris & provisoris hujus loci Gebhardi, in disciplina & Religione per omnia studiosissimi, fundamento Templi noviter posito, muroque Sanctuarii tantum initiato, consecrata sunt tria altaria in capitibus hujus Ecclesie, altare S. Petri & Pauli ad meridiem, & altare S. Joannis Evangeliste & S. Andreæ ad Septendrionem in duodecima Junii Calenda, In secunda die

id est, undecima Junii Calenda, summum altare, in honore S. & individue Trinitatis, beate Marie, & S. Augustini, & sanctorum plurimorum, quorum nomina sunt
subscripta. Consecravit autem ea altaria Dominus Stilco
Olomucensia Episcopus, de provincia que est Moravia, Vir
magni nominis & meriti, tam spiritualibus, quam laicis acceptus & gratus personis, amator Religionis, quantum ad
professionem nostri ordinis scil. Præmonstratensis, presente
sundatore loci nobili Comite Adelberto cum Uxore sua nomine Hedewic, & duobus siliis suis Hertwico & Pertholdo')
qui quæcunque prius donaverat super altare sancte Marie
supra notatum, coram tanta multitudine sideli devotione
delegavit.

#### Qualiter dedicatum fit Monasterium.

VI. Cum plerumpue etiam ea, que utiliter & laudabiliter fiunt, in oblivionem ex negligentia folent venire, idcirco Ecclefie nostre consecrationem dignam ducimus litteris commendari.

Anno ergo dom. Inearn. M. CLXVII. Indictione prima (XIII.) dedicata est hæc Basilica in honore beate & perpetue. Virginis Marie a venerabili & sancte conversationis Viro Joanne

Tertii filii Alberti II. nulla heic mentio, quod ifle jam Au. 1140.
in obfidione Castri Phaleja fagitta percussus obierit. Mon. Boic.
Vol. XI. p. 20.

anne Ecclefie Olomucensis Antistite, quarta Decembris Kalenda. Consecrata sunt etiam eodem die duo altaria vnum in medio Monasterii in honore sancte crucis, alterum inlatere Septendrionali in honore S. Egidii. Proximo autem die, id est terria Cal. Decembris consecravit idem reverendus & sæpe nobis memorandus Episcopus altare in meridionali latere Monasterii in honore SS. Mauritii, Gereonis, Victoris ac Sociorum eorundem, & alterum altare in Septendrionali absida Chori, in honore beati Nicolai consessoris. Summum autem altare & duo altaria e latere consecrata suerunt anno millesimo centesimo sexagesimo secundo vndecima Junii Calenda a venerabili & pie memorie Episcopo Stilcone pre memorati patris & Domini nostri Joannis predecessor, quorum devotio eo amplius in nos enituit, quo uterque nostri ordinis nostrum ordinem honorare curavit.

Vtraque autem confecratio mediante & impetrante reverendissimo Patre & vigilantissimo Passore nostro Gebehardo perfecta est. Pro quo tum communiter tum specialiter in perpetuum orare necesse habemus, cujus tam eximium devoitonis servorem circa locum nostrum novimus.

A dedicatione majoris altaris ufque ad dedicationem Monasterii computantur anni XXV. & XXVII. hebdomadæ & dies vna.

Sequitur

#### Sequitur Recensio Reliquiarum.

Anno millesimo centesimo quinquagesimo ostavo. 11.
Maij Calenda, a venerabili Episcopo Hertwico Ratisponensi secundo, invitato ab Abbate hujus loci reverendo Gelehardo, delicata est Ecclesia S. Blassi ad Sorores, in honore
S. & individue Trinitatis, & S. Crucis, & S. Marie Virginis. —

## Num. II. Bulla Confirmationis. Anno 1746.

ugenius Episcopus Seruus Seruorum Dei. Dilectis filiis Gebhardo Praepolito Ecclesiae de windberg eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum Desiderium quod ad religionis propositum et animarum falutem pertinere cognoscitur animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impartiri fuffragium. Eapropter dilecti in Domino filii vefiris justis postulationibus clementer annuimus et praesatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascunque posselliones quaecunque bona in praesentiarum juste et canonice possidetis aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, feu aliis justis modis Deo propitio poteritis adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. haec

haec propriis duximus exprimenda vocabulis : Ecclesiam videlicet Saizcouiae (2) cum adjacente allodio et omnibus pertinentiis fuis, Walt/enperg, cum pertinentiis fuis, sylvam quoque adjacentem monti vestro in Mulbacensi via Virlebach cum omnibus pertinentiis suis, Embra cum pertinentiis suis, Surinchke cum pertinentiis suis , Mainkhouen cum pertinentiis suis . Vennebach cum suis pertinentiis. Sancimus etiam iuxta deuotionem bonae memoriae ALBERTI Comitis vestrae Ecclesiae fundatoris, ut ille, qui, de progenie sua major natu fuerit locum vestrum & bona ad eum pertinentia pro falute animae fuae a prauorum incursione defendat, et nullus in eis exactiones imponat. Quodfi inutilis fuerit. liceat vobis ipsum Consilio Babenbergenfis Episcopi ab ipsa desensione remouere, & alium idoneum substituere. Sane laborum vostrorum quas propriis manibus aut sumptibus Colitis, fiue de nutrimentis vestrorum animalium nullus omnino a vobis decimas exigere praefumat. Statuimus quoque ut ordo canonicus secundum S. Augustini Regulam et institutionem fratrum Praemonstratensium perpetuis ibi temporibas inuiclabiliter conteruetur. Addentes etiam interdicimus, ut nemini vestrae professionis facultas sit alicujus leuitatis instinctu vel arctioris religionis obtentu fine licentia praepoliti, vel Congregationis vestrae de claustro discedere. Quodfi discesserit, nullus Episcoporum, nullus Abbatum, nullus Monachorum, absque Communium litterarum cautione eum audeat retinere. Si vero fecundo tertique vocatus

\*) Soffaw.

redire contempserit, liceat eiusdem loci Praeposito canonicam in eum proferre sententiam. Liceat quoque vobis in communi interdicto ipfius terrae exclufis excommunicatis et interdictis submissa Voce diuina officia celebrare. Porro Sacramenta Ecclesiastica a Dioecesano suscipiatis Episcopo, siquidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem apostolicae sedis habuerit, eaque vobis gratis et sine prauitate voluerit exhibere, alioquin catholicum quemcunque malueritis adeatis Antistitem, qui nimirum nostra fultus authoritate, quod postulatur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum qui se illic sepeliri deliberauerint denotioni et extremae voluntati nifi forte excommunicati, vel interdicti fint, nullus obfiftat, falua jufliria matricis Ecclefine Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius auferre possessiones, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, fed omnia integra conferventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concella funt ufibus omnimodis profutura, falua fedis Apostolicae auctoritate et Dioecesani Episcopi canonica justitia. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica saecularisue persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentauerit, secundo tertique commonita, si non fatisfactione congrua emendauerit, potestatis, honorisque fui dignitate careat, reamque se dinino judicio existere de pérpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et' sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat.

ceat. Cunctis autem eidem loco justa feruantibus, sit pax Domini Jesu Christi, quatenus & hie fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum judicem præmia æternæ pacis inueniant, Amen, Amen, Amen.

Datum Viterbi per manum Guidonis S. Romanæ Ecclefiæ Diaconi Cardinalis, & Cancell. X. Calend. Januarij, Indictione X. Incarnationis Dominicæ MCXLVI. Pontificatus vero Domini Eugenii III. Papæ anno II.

Ex Hundio Gewoldi.

#### Num. III. Traditiones incertorum annorum.

Nouerint fideles. Oudalricus Sacerdos duo mancipia scilicet Routbertum, Wizmanum delegavit super altare sancte Marie ad persolvendum annuatim censum quinque nummorum. Huius rei testes sunt. Gnennel. Oudolrich. Lintoll. Heinrich. Mainhart, Piligrim, Engelmar. Adelbert de Murndorf.

#### Num. IV.

Chuno de Wolfoltescelle delegator est predii illius Ochantesdorf. Testes Herwich & Hageno filius eius. Herwich & Wolfram de Ascha, Heinrich der Hubelare. Altman. C 3 HiltHiltprant. Garvnch de Gmusse. Purchart. Heberolf & filius ejus Chvnrat.

#### Num. V.

Dateat omnibus christianis nodo fidei constictis (constrictis) quod de Suarra Hertwicus judex statutus preses castro in Natherenberg quinque mancipia huic domui Sancte Marie per manum germani fui Counonis ejusdem prenominate Ville conciuis addicauit confentiente & condelegante cum illo Uxore fua Wiraht nec non cum duobus fibi filiis, videlicet Hertwico & Roudolfo. Jus autem mancipiorum est denarios quinque annuatim perfoluere altari fancte Marie, & quicunque hee mancipia vi opprimat vel ab hinc auellat, vel fibi famulatu fubdat, in excogitabili dolore patiatur, anathematisque vinculo constringatur. Huius autem pacti testes sunt Gothesalgus & filius eius de Hehincouin. Wolfram. Couno & Dieterih de Suarza. Sigifrith. Bernhart. Roudeger de Natherenberg. Gozpolth. Dithmar de Windeberge. Bernharht. Wodalrih Wiethemar. Gozpolth. Bernhart de Thuschangisdorf. Friderich. Carul Orthlieb de Sirching, que fita est in superioribus partibus Danubii. Meinharth. Wodalrih Frouwin de Mirendorf. Bernharth de Genride.

Nomina vero mancipiorum hec funt. Merboth. Haglica. Pertha. Counrath. Hiltegunth.

Num.

#### Num. VI.

Notum si tam presentibus quam suturis, quod homines isti libertate nativitatis sue vsi obtulerunt semetipsos cum posteris suis ad haram sancte Marie Windeberge ea videlicet condicione, ut censva annuatim quinque nunmorum de capitibus suis soluere non negligant. Et hec nomina ipforum. Gerburhe. Touta de Nudeh. Huius autem rei testes sunt Counraht Heinrich, Adelberht.

#### Num. VII.

Commendetur memorie tam suturorum quam presentium, quod Gozpoldus Dispensator (Spisar) comicis PERTHOL-DI de Pogen moriens duo predia unum Mulpach alterum peyrwegn deputauit ecclesie nostre per Rawinum germanum suum eiusdem consensa et alterius fratris sui Henrici que idem Rawinus delegauit super altare sancte Marie in presentia testium istorum Ortolf de Haslpach, Gozpolt de Swarza, Oudalrici de Viehta. Gerhohi prepositi de Pogen, Hertwici indicis de Hopoltorsdorf.

#### Num. VIII.

Sciant fideles Christi, quod Dominus Hartmanns Liber de Tunegen predia sua qualia habuit in Gaizhusen, scilicet molendinum et in grub et dinberg ecclesse nostre pro salua-

uatione sua parentumque suorum sue liberalitatis potestatiua manu cum omnimoda proprietate tradidit. Huius tesses sunt Gerhohus de franhesberg et filii ejus Gerhohus, Rondolfus. Gozpoldus de Houedorf et filii ejus Gozpoldus Albertus. Valchun de chamburqueldesdorf. Siboht et Chunraht de tunegen.

#### Num. IX. Post Anno 1156.

Curia illa Frukesdorf suit benesicium Domni Engelscalci de Berendorf. duo autem Mansus qui adjacent monti nostro Windeberg uersus occidentem suerunc benesicium Adelberti et Gozboldi fratrum de houedorf a domno Dietrico de Algerisbach. Ipsi uero dictum benesicium a domino HAIN-RICO duce Austrie. Istorum omnium consensu precipue tamen duce austrie concedente et petente.

## Num. X. Anno 1158.

RIDERICUS dei gratia Romanorum Imperator in curia ratispone habita post octauam epiphanie ante expeditionem Mediolanum supra memoratam curiam et supra memoratos mansus in manum aduocati ecclesie nostre comitis PERTOLFI nullo contradicente deleganit.

Comes

Comes uero PERTOLFUS aduocatus ecclesie nostre procuria illa Frukesdorf unum mansum afcha. et unum wincere, et unum mukendal, pro duobus autem mansus qui adiacent monti nostre unum mansum reginoldisdorff, et unum odrockesbuele, et unum Radebule in manum FRIDERICI palatini regno (Regni) a) coram Imperatore delegauit, Harum delegationum que sacte sunt ut concambia prenotata inconuulsa permaneant, et testes sunt. Episcopus babenbergensis Eberhardus. Dux orientalis HAINRICUS. OTTO palatinus et frater ejus FRIDERICUS. Comes LIUTOLDUS de plaie. FRIDERICUS silius CUNRADI Regis et dux suenuie. Comes PERTOLFUS de Andesse. Comes pertossus de pogen. burgi comes. (b) HENRICUS. Marquardus de grunbach. Adelbertus de thruhendinken: Heriman der ysel. Reingerus.

Num.

- a) Certe de friderico Palatino Bavarie, et fratre Ottonis Maiorishic fermo est. Cur autem dicatur Palatinus Regni, seu de Regno, ante exponit diploma LUITPOLDI austrii Bavariæ Ducis Privlingensi Monasterio An. MCXL. datum Mon. Boic. Vol. XIII. p. 171. ubi officium Comitis palatini Bavariæ his verbis exprimitur: "Per manum ipsus Ottonis palatini comitis qui tum "tempori advocatiam gerebat super Bonis Regni, "Vid. N. XII.
- b) Burgi comes. h. e. Burggravius Ratisponensis , ut patet e Num.

## Num. XI. Commutatio fundorum. Anno 1158.

In nomine fancte et individve Trinitatis Ecclefie Ratisponensis per divinam misericordiam Episcopus *HARTWI-*CUS secondys.

Communiter et religiose viveutibus condescendere. justisque votis eorum aurem benignam acclinare confidimus indubitanter in parte meritorum esse etc. Proin sidelium noverit industria. Quod cum ecclesia Windebergensi consentiendo precibus Abbatis Gebehardi et fratrum suorum legitimum fecimus Concambium. Tradendo ecclesie illi terram incultam. Uidelicet partem montis quem vocant Pilnha. Secundum terminos per sideles nostros Roubertum prepositum. Werentonem Dapiserum. Hainricum de Livolvinken. Ministeriales, et Rovdolfum Villicum, sicut precepimus positos, et signis apparentibus notatos, in superiori parte usque ad verticem montis. in latere usque ad lapidum esso suram. recipiendo autem in Usum Ecclesie nostre curtim nomine Langenowe. iuxta castrum Valkenstaine positam. Aderant etiam advocati.

Comes GEBEHARDUS\*) et comes PERTOLDUS\*\*)
Qui uiciffim ficut confuetudo docet iufticiaria, alter in alterius

<sup>\*)</sup> De Sulzbach,

<sup>\*\*)</sup> De Bogen.

rius manuum delegationem donando. Quod ad eos fpectabat iusto modo compleuerunt. Auctoritate ergo et banno beati Petri Domni Apostolici. et nostri concambium supradictum confirmamus. et scripto presentis pagine, sigillatione nostra impresse. ratum, et illibatum permanere decernimus. Si qua uero persona ecclesiastica. nel laica contra hanc edictionem nostram uenire presumpserit. Secundo. tertique commonita, si non corrigatur, salute careat, excommunicationi subiaceat. et in districto iudicio ultioni Dei fe subiacere sciat. Nomina testium subscripta funt. Canonici de maiore ecclesia. Rovdegerus Archidiaconus. Bertholdus. Herimanns. Eberhardus. Hagano. Luici. Babo de Zullingen. Erkenbertns de Altendorf. et frater eius Heinri-Godesalcus de hanichoue. Kadolt de suneberthesdorf. Rodegerg, et frater eius Herbordg. et Ortlinus ratisponen-Godefride de Wetherenuelt. Gerunge de houe. Gerhog9 de wremerichesperge. Rodolf9 de Menha. Adelhog9 de thegerenbach. et plures alii.

Dat. est anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo quinquagesimo octauo indid. VI. VI. id. MARTII. Ratispone. Regnante Friderico IMPERATORE AVGVS-TO. Anno III. Raspon. ecclesie Episcopi Hartwici secundi.

D 2

Num. XII

#### Num, XII. Confirmatio cæfarea quarundam permutationum.

#### Anno 1160.

In nomine S. et inviduæ Trinitatis, FRIDERICUS divina favente clementia Romanorum Imperator augustus. cut facra divæ memoriæ Principum corufeat auctoritas , æquitatis primæ post cultum Dei gradus proximus est, venerabilibus locis et eorum ministris reverentiam exhibere. Hoc intuitu, rogatu quoque et interventu dilecti et fidelis nostri Eberhardi, Babenbergensis Episcopi, cuidam Ecclesiæ fuæ ditionis Windebergæ, in Episcopatu Ratisponensi fundatæ in honore beatæ Mariæ perpetuæ Virginis et ordine fratrum Præmonstratensium in fuis necessitatibus imperiali remedio subvenire curavimus, quædam bona imperialia, qua Patruus noster Heinricus, illustris Dux Austriæ, et ab ipfo Vafalli ejus in beneficio possidebant, consensu eorum illi Ecclesiæ conferentes, eisque vicissim, prout ratio poscebat, congruenter commutationis jure bona præfatæ Ecclefiæ restituentes ordine supnotato.

Prænominatus equidem Patruus noster resignavit nobis curtem Frukesdorf, quam Engelschalcus de Berendorf habebat in seodo, et duos mansos cohærenres monti Windperg ad plagam occidentalem, quos Theodericus de Adelgeresbach ab ipso Duce, secundario autem ejus nomine Adelbertus et Gozpoldus de Hosedorf seudaliter tenuerunt, ipsis consentientibus et collaudantibus.

Nos

Nos veto in idipfum pro more citantes et constituentes Advocatum nobis Fridericum Palatinum Comitem de Witeliuespach, per manum ejus tradidimus Pertholdo Comiti de Bogen, Patrono et Advocato supra nominatæ Ecclesiæ curtem et mansos prælibatos in proprietatem Ecclesiæ transtulimus : ab ipfo autem Babenbergenft Eberhardo, et Advocato Pertholdo recepimus Imperio per manum Friderici Palatini comitis bona hæe: Manfum vnum Afchazet vnum Wincere, et voum Mukental pro curte Frukesdorf, pro mansis autem duobus, vnum mansum. Regenoltesdorf, et vnum Odrukesbuhle, et vnum Rodebuhcle, ac sic æstimatione hinc inde habita pro confensu partium et permutatione completa concessimus in benesicium Ducis, quæde bonis Ecclesiæ receperamus, Prædictam autem Ecclesiam cum his, quæ ordine permutationis in fortem ei obvenerunt, in nostram tuitionem recipientes vnacum aliis bonis juste et legitime acquisitis vel acquirendis ptæcipimus, ut nullus in personis aut rebus suis eam molestare præsumat. Quod si quis ausu temerario contra hanc imperialis nostri Edicti paginam ire præfumpferit, Dei omnipotentis et nostram indignationem incurrat, et centum libras auri optimi componat, medietatem cameræ nostræ, et medietatem pro sua offensa prædicta Ecclefia.

Ad perpetuam autem hujus rei certitudinem et auctoritatem hanc ipsam paginam Sigilli nostri impressioni, et testium, qui prædictæ commutationi intersuerunt, inscriptione communiri præcepimus, quorum nomina hæc sunt. Fri-

D 3

de-

dericus Dux, filius Cuonradi Regis. Otto palatinus Comes de Witelinesbach, et frater eius Fridericus. Henricus Præfectus Vrbis Ratisponæ Liutoldus Comes de Plejen. Warcwardus de Grumbach. Adelbertus de Truhentingen. Hermanus de Tfelden. Regengerus de Erichespach.

Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi.

Ego Reinaldus S. Coloniensis Ecclesiæ electus, et Italiæ Cancellarius recognovi.

Datum in Curia Papiæ vbi confirmatus est Victor' Papa Id. Febr. Indict. VIII. Anno Dom. Incarn. MCL X. regnante Friderico Rom. Imp. gloriosissimo Anno regni ejus VIII. Imperii vero V. \*)

(\*) Ex Apographo Windebergensi apud Bern, PEZ Thefaur. Ance-dot. Tom, VI. P. I. p. 417.

## Num. XIII. Nova permutatio.

Circ. An. 1165.

Sciant cuncti fideles, qualiter per Dei gritiam annuente Hartwico ratisponensis ecclesiae venerabili episcopo tertiam partem decimarum in parochia nostra adepti sumus. Erat namque predicta pars decimarum Domini Herwigi de Len-

geunelt beneficium a domino suo Erkingero de crumbach, et beneficium Erkingeri ab episcopo. Sed Erkingerus impetrante Abbate Gebehardo reddidit eam Episcopo, Herwigo eam abrenunciante coram Domino suo comite PERTOLFO. et multis testibus etiam enm juramento. Episcopus autem recepta ab aduocato ecclesie nostre PERTOLFO legitima recompensatione curia videlicet Rodenmanne (VII. solidi) Schragendorf (LX. denar.) Birmannesberge (XXX, den.) Nuwenkirche (XX. den.) tradidit eam jure Integro ecclesie nostre in perpetuum poffidendam, In argumentum uero veritatis predicta bona possidet jam dicitur Herunigus pro eisdem de-Testes sunt hic: Dietricus abbas de superiori alcimis. tha ALBERTUS \*) Marchio frater episcopi. Comes Pertoldus de POGEN. Wernt de burre. Cuno de bure. Dietricus de Mattinge. Cuno de Houedorf. Geroch de framerichesperge. Albertus de Houedorf. Gozbolt frater ejus. Cadelhoc de wincere. Euo de Waldendorf. et alii quam plures.

\*) Alias Engelbertus, Marchio Istria, e comitibus de Sponheim et Valla Lavanta. Adpellatur etiam Palatinus Comes Engilbertus in diplomate Hartuici I. Episcopi Ratispon. Lundlacensibus dato an. 1107. Chron. Lunalacensi p. 115.

#### Num, XIV. Genealogia fundatorum hujus Ecclefiæ.

Continet Authores hujus fabricæ potiores a). Ista sepultura, quos præsens atque sutura Posteritas sane non cessat vespere,

pere, mane, hic commendare Christo, precibusque juvare. Extitit Albertus primus; de quo duo b) nati, Hartuic, Bertholdus sunt hac rumba tumulati. Soli Berhtoldo puer Albrecht nascitur; a quo processerunt Leopold, Berchtoldus et Albrecht. Sic genus æquivocos vult partim esse beatos. Corpora dictorum latitant hic more piorum. Te quoque mente pia dotarunt Virgo Maria, Templi structura, des gaudia non ruitura spsis in cœlis, ubi regnat quisque sidelis. dilige progeniem comitis, quicunque legens es. \*

- Hose Versiculos in pariete Templi hodieque exstantis pone sepulcrum fundatorum scriptos suisse, testatur HUN-DIUS in Metropol. III. Dolendum vero, quod Lapidem Tumulo in medio Eccelesiæ eminenti superpositum sucus Miles, Thesaurum latitare suspicatus confregerit, cujus utinam frusta, haut ita pridem indigne rejecta superessent, ut de Saxi illius ætate ex forma characterum, atque de Scuto gentilitio illustrissimæ huius familiæ, certi esse possemus. Relatum habemus ex ore Viri, qui antiqui Marmoris stusta conspexit eadem prorsus Insignia, quæ in hodierno Tab. I. exstant suisse insculpta, quæ etiam cernuntur in alia Pictura, cujus Ectypon sistit Tab. II. de quibus alia occasione dissertur.
  - a) Non igitur omnes hujus Stirpis Surculi heic recensentur.
  - f) Deficit filiorum tertius, Albertus II. ex Monumentis Oberaltacenfibus abunde notus. Credibile fit, istum ideo prætermissum,quod anno

Anno 1142, in oblidione Castri Phalay occumbens alibi tumulum invenerit.

#### Num. XV.

A lios quoque Verficulos descripsit GEWOLDUS HUNDI-UM supplens, qui cum ad Albertum tertium reserendi fint, manisestum errorem continent. Sunt autem isti.

Hic Alberti Pronepos a) comes Advocatus,
Proprio qui Nomine Albertus est numeratus,
Sabinum divum meritis mire beatum
Cum Serena martyre advexit in longinquum.
Dormitat nonagesimo septimo b) milleno centene
Albertus in domino omni qui vivit in ævo.
O Sabine, o Serena! o nunquam ruitura
Vestro stet precamine eo modo structura.

- a) Albertus tertius qui hasce sacras Exuvins huic loco contulit, Nepos erat Alberti I. ex filio ejus Bertholdo II. genitus.
- b) Eundem Annum obitus ad XIII. Kal. lan. etiam profert Necrologium hujas. Hermannus Abbas Altahenfis in Annalibus ponit ad Annum sequentem MCXCVIII.

Num. XVI. Fragmentum Genealogiæ quorumdam Comitum de Bogen.\*

#### Anno 116c.

A nno Millesimo centesimo LXV, ab incarnacione Xti mense martio persectus est liber iste. Iste est annus uigesimus IIII. gebhardo abbati nostro. Hoc in anno in vigilia beate Margarete Virginis et ms comit i PERTOLFO natus est silius nomine ADELBERTUS, (tertius) Hoc siquidem nomine appellatus est pater PERTOLFI, auus videlicet pueri. Qui scilicet Comes ADELBERTUS primus sundator extitit ecclenre,

- \* Istud fragmentum fane notabile exstat in Bibliothecæ Monasterii hujus Volumine membraneo maximo, cui titulus. Vocabularium feripturarum fol. 3, b.
- \*\* Vt autem simul de obitu Comitis issius BERTHOLDI constet; placet subjungere Traditionem sequentem e Codice Admontensi apud Bern. PEZIUM Thesaur. Anecdot. Tom. III. Part. III. col. 779.

## Num. XVII.

#### Anno 1168.

A nno ab Incarnatione Domini M CLX VIII. PERTHOL-DUS Comes de Pogene viam universe carnis ingressus apud Rotenmanne migravit. Vxor itaque illius LIUKART nominomine animam Viri sui divitiis propriis redimere cupiens, tradidit monasterio admuntensi super reliquias S. Blassi mansum suum, qui est situs juxta Gurkam sluvium in villa que dicitur ad S. Georium in supremo ipsius ville, quem frater Ebo petterat, cum agris et pratis, communi quoque vsu lignorum de soresto adjacenti, — — Hec traditio sacta est apud Liuzen suscipiente illam Domino Liutoldo tunc Admontensium abbate, presente etiam germano Domi; ni Babinbergensis Episcopi (Eberhardi) fratre Wolfero, ubi Testes isti accesserunt. Erinfrid Pincerna ipsius Comitis de Wexiliscelle. Heinricus Dapiser ejusdem de Hurginpach. Dietmar de Ecclesia S. Marie, Vdalricus de Eberingen Heinrich Polmar.

Num, XVIII. Alberti III. Comitis de Pogen largitio.

Anno 1194.

† In nomine Domini Amen.

A nno Incarnacionis MCCXXXIII. \* Indict. XII. Ego ALBERTUS Comes de Pogen Vniuersis præsentem Kartam inspecturis Notum sieri volo donacionem a me sactam Ecclesie sancte Marie in Windeberge ampliare sategi abdicans juri meo et siliorum meorum quod habui in hubis in Nidernhermansdorf quas dilectus Amicus noster Hermannus Babenbergensis Episcopus et samulus (familiaris)

noster Wernherus de Weintztorff et Cocus noster Kalho de Weintzer sancte Marie libere donauerunt soluentes vnam schassam siliginis et VII. solidos den. LXXX. oua VIII. caseos eis perpetuo confirmando.

Concedimus ex gratia et petitione predicti Domini et Amici nostri, vt Monasterium habeat propriam vecturam nauium ibidem super Danubium propter blada et alias necessitates quas poterunt habere et dimittere jacere quando et quotiens uolunt sicut necessitates et facultas requirit. Datum apud forum meum Pogen presentibus Gerhoho de Fremelsperg, Alberto de Satlpogen et Henrico de Stenkosen. Alberto de Erlbach Virico de Geltosinge. Hermanno Capellano nostro. Rudolfo de Welchenberc, sub dilecti filii nostri Sigillo.

#### Originale cum Sigillo illæfo \*\* Tab. I. N. I.

\* In Datum hujus Membranz cztera genuinz, irreplit error prope infanabilis. Annus enim MCCXXXIII. congrueret ALBERTO quarto, cujus tamen integro vitz tempore nullus Babenbergz fedit Episcopus HERMANNUS, dilecti amici nomine hic compellatus. Qui in catalogo Episcoporum Babenbergensium occurrit HERMANNUS, electus suerat Anno 1172. rexitque ad annum usque 1177. quo quinquenii Intervallo ne lucem quidem aspexerat ALBERTUS IV. cujus Parens ALBERTUS III, teste Manuscripto Num. precedente Anno 1165. natus, Anno 1177. quo HERMANNUS Episcopus obiit, duodennis erat.

nec Pater effe poterat ALBERTI IV. filiorum postremi. Praterea indubitatum eft, ALBERTUM IV. ob Vxoris fuz fterilitatem absque liberis obiisse, quum tamen in ista donatione plurium filiorum, & nominatim Bertholdi diferta fiat mentio, quorum etiam Juri donator renuntiat. Nec juvat cum inepto quopiam Cenfore fingere, ALBERTO IV. fuiffe filios extra thorum natos. Istis enim, utpote conditionem Matris secuturis nullum in bona paterna feudalia jus competiisset, quibus alimenta folum Quum vero HERMANNUS Episcopus Babenberg. ab Anno 1172 - 77. fynchronus fuerit ALBERTO III. qui tres genuit filios LEOPOLDUM , BERTHOLDUM , & ALBERTUM IV. hinc ad illum chartæ hujus datum referendum omnino erit. Suspicabar aliquamdiu, Notarium errasse in pingendo altero C. & hujus loco debuisse ponere L. ut inde origtur Annus MCLXXXIII. At enim novæ ex aliis occurrebant difficultates. Quemadmodum enim Anno MCCXXXIII. non respondet Indictio XII. sed VI. Ita & Anno MCLXXXIII. currebat Indictio I. fed iftud quidem parum adtendiffem, cum exemplis plurimis probare possem, si operæ pretium foret, in chartas maxime genuinas irrepfiffe Indictionem falfam. L' Art de verifier les dates p. XII. S. III. Mon. boip. Vol. II. p. 280. Not. a) MURATOR. Antiquit. Italia medii avi de Indiet, tom. III. col. 506. Obstat autem magis Aetas ALBERTI III. qua cum anno 1183. combinari vix poteft. Is Anno 1165. natus, anno 1182, ztatis fuz 18. vix potuit habere filios, & hos inter fecundo genitum Bertholdum, cui conveniat vsus Sigilli equestris. Contraxerit enim ille nuptias Anno 1182. atatis 17. atque hoc iplo anno genuerit Leopoldum , sequente Bertholdum ; tum ifte anno 1183, in cunis vagiebat vix anniculus, nec poterat equitare vel in arundine longa.

E 3

Quid igitur? An inter spurias rejicienda omuio hæc Charta? Ab-sit! Malim suspicari Notarium cespitasse, & quemadinodum loco secundi C. (centenarii) ponere debuerat L. (quinquagenarium) ita pariter vnam decadem & vnitatem XI. prætermissse. Quum ergo Indictio XII. respondeat Anno MCLXXXXIIII. hunc restituendum existimavi.

Ad istud Sigillum duo observare juvat. Primo est equestre. At Bertholdus juxta computum præcedentem Anno 1183. in lucem editus, Anno 1194. Juvenis erat annorum vndecim & prostant sane exempla, rariora quidem, apud HEINECCIUM de Sigillis P. I. cap. X. n. XXV. p. 127. Principes juvenes isto avo equis insidentes in Sigillo exhiberi.

Alterum, quod adtendi meretur, est Scutum . Adparet in illo Arcus cum chorda, qui & hodie Infigne est oppidi Bogensis in campo caruleo flayus, & hodierni comites ab ARCU, de Bogen dicti, nescio a quo Bertholdo derivandi, hujusmodi arcu triplicato in fuis Sigillis vtuntur, Hundium forte sequuti, qui in Stemmatographia Tom. I. p. 121. eosdem arcus comitibus de Pogen adtribuit, etfi non diffiteatur, illos & Rhombis usos fuif-Est istud omnino certiffimum; nam & BERTHOLDI hujus germanus ALBERTUS IV, atque hic ipfe BERTHOLDUS, fui juris factus, Annis 1209. & 1217. hosce Rhombos in feuto pectorali & in vexillo exhibent. Vol. XI, horum Monument. Tab. IV. N. 23. & 24. & hoc Vol. Tab. I. N. 1. Cur ergo Juvenis in isto sigillo non Rhombos, sed Arcum præsesert? Forte vel ideo, quia tunc Juvenis erat, nondum emancipatus. Ex isto autem sigillo confutatur non nullorum error existimantium, Principum & Comitum filiis vivo Patre figilli proprii olim jus nullum fuisse, Etsi forte paterno uti illis non licuerit. Si quis meliore ratione vitium

Vitium hujus chartæ sanare, et ænigma heraldicum solvere quiverit: pronas eidem aures dabo : et erit mihi magnus Apollo.

#### Num, XIX. Donatio mortis caussa.

Circa annum 1196.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam futuris, quam præsentibus, quod Dominus Dietmarus ciuis quidam Ratisponensis emit ecclesiæ sanctae Mariae in Windeberg curiam unam iu fanctae Walpurgae pvoch pro quadraginta quinque talentis, ea conditione, ut quamdiu ipse, et uxor ejus Mehtildis uixerint, foluatur eis a fratribus praedictae ecclesiae tale servitium : Videlicet octo scassia siliginis, quinque scassia auenae, porcus ualens tres solidos, triginta casei ualentes uiginti denarios, et quindecim denarii pro gallinis et anseribus. Porro ipsis ambobus mortuis censuerunt minifirandum conuentui de praedicto praedio in commemoratione eorum ad duo talenta. Si anid residuum suerit de reditibus, cellario pertineat. Item cum praedium illud in Rinckeim impignorandum esset, ipse Dominus Dietmarus toluit lilud triginta talentis, hac uidelicet conditione, ut quamdiu pse, et uxor eius Methildis, et filia eius Tvota uixerint, His tribus mortuis claustro redeat. ferniat eis. pacta funt haec fub uenerabili Abbate Chunrado, priore Heinrico. Cellerario tunc Gotfrido, nunc autem Ottone, ceteris fratribus collaudantibus et ad haec servanda fidem dantibus.

Num

## Num. XX. Vltima Voluntas cujusdem ministerialis comitis ALBERTI de Bogen.

#### Ante Annum 1198.

no. A. a illustri comiti de Bogen w. an humilis Abbas de Monte S. Michaelis in babenberc promptum cum deuotis oracionibus feruitivm. Significamus discretioni uefire, quod Gerlohus ministerialis uester in extremis agens coram nobis et tribus aliis Sacerdotibus de falute anime sue ordinauit, gratie uestre attentius commendans, vt ea rata Bertholdo de Menna , Rud. de Tegerbach. haberi faciatis. Gozpoldo de Ranspere. Rud. de Afcha commiste, vt ea que fubscripta sunt, cum filio fratris sui fideliter exequantur. Pro remedio anime sue dedit Windiberc predium suum Grube ct Rotenmanne. Predium in Enninnen obligatum est Walchuno pro IIII. Talentis, quod commissi in extremis sillo fratris sui 6. ut beneficio ad V. solidos et x nummos in Perhartesdorf ab eo redimat , et predium in Enningen Albertus de Altaha possideat hoc modo, quod foror ipsius Hedewic usus fructuarios quoad nineret recipiat, et ejus anime memoriam agat. Curiam in Einchindorf, que fuit Marci fratris fui , et Bertham de Habrechouen et Liberos ejus Richzen de Bergen et eius liberos uobis ordinauit liberos fuos de eudem Richzen filio fratris sui in extremis commisit, ut beneficium Lamberti ipsis concedatur. Predia ejus in Euninchdorf et Wish predicti milites uendant, et VII. seruientibus ejus, unicuique tria dent talenta.

- \* Albertus III. + 1198.
- \*\* Wolfran us II. ab Anno 1172. ad An. 1201.

## Num. XXI. Amicabilis compositio. Anno 1200.

In Nomine Sancte et individue Trinitatis.

Ego CHUNRADUS Dei gratia Ratisponensis ecclesie Epis-copus licet Indignus. Abbati Chuonrado de Windeberne eiusque Successoribus in perpetnum. Quotiens a nobis aliquid petitur quod honestati conuenire dinoscitur. Pleno corde consentire debemus. Cum uero aliquid ad pacis auget religiosorum Uirorum utilitatem a nobis postuprompta deuotione annuere debemus. labilis est memoria hominum. et turbe rerum non sufficit. ideirco de discordia et pacis Concordia. que fuit inter Abbatem de Windeberge et parochianum de Snudingen pro quadam dote et decimatione cuiusdam curie que nocatur Fuorlebach scripto nostro ad memoriam successorum nostroram et omnium fidelium deducimus Hec autem fuit discordia. Dominus Abbas afferebat. dotem, et decimationem predicte Curie ad se pertinere. et hoc confirmabat auctoritate privilegii domini apostolici. et de concessione predecessoris nostri beate Memorie Episcopi HEINRICI. transactione facta inter eum, et parochianum de Snudingen auctoritate chori nostri.

F

Paro-

Parochianus uero afferebat eandem decimationem ivre parrechiali debere fibi competere. Quia igitur ea que pacis funt diligimus. auctoritate nostra, et chori nostri de confensu utriusque Abbatis scilicet Chuonradi. et parrochiani de Snudingen Leobardi: hanc discordiam taliter ad pacem reuocauimus. Quia predictus Abbas eandem dotem, et omnem eiusdem Curie decimationem terre que in presentiarum ibi colitur. cum tranquillitate. et fine omni contradictione predicti parrochiani. et omnium successorum suorum perpetuo debet habere. Predictus uero Abbas. parochiano de Snudingen quicunque ibi fuerit. tria talenta Ratisponensis monete. et porcum unum qui sie eslimatioaut tres solidos in die Epiphanie nis trium folidorum. omni anno debet perfoluere. Et ne a fide. ria successorum nostrorum huius transactionis pactum possit excidere. hanc inde cartam conscribi, et sigillo nostro iuslimus infigniri. Ne qua uero spiritalis secularisue persona hoc statutum nostrum et prescripte transactionis pactum naleat immutare. nostri banni auctoritate interdicimus. Et testimonio tam Clericorum quam Laicorum confirma-Sunt autem hii testes Clerici. Viricus Decanus Ratisponenfis. Beletus scholaficus. Herrandus plebanus de Tiemo plebanus de Ruzingen. Chuonradus Presbiter de Menna. Hertwicus Presbiter de Votelinge, Mehtfridus Clericus de Snudingen. Otto Presbyter de Windeberge. - Fratres Waltherus. Gotfridus. Chuonradus. Heinricus de Windeberg. Hij uero testes sunt Laici. De Snudingen Ruobertus. niger. Heinricus et Meinhardus de Surlebach

bach Hugo de Schieringen. Chuono de Schieringen. Sigehart de Schieringen. Rudegerus et Marquardus de Wolferchoven. Heinrich panholz. Pernolt frater eius. Wernhart niger.- Heinricus et Meinhardus de Furlebach. et alii quam plures. Quorum nomina scripta sunt in libro uite.

Facta est autem hec transactio anno dominice incarnationis Dni nostri Iesu Christi M. CC. in ecclesia de Snudingen. Tali pacti conditione, ut si Dominus Abbas dare predictos denarios intermiserit. quod predicta decimatio sine omni contradictione libere redeat, ad parochianum Iterum si rustici ceperint colere eandem curiam. decimatio soluatur parrochiano.

Num. XXII. Papalis exhortatio ad expeditionem facram.

Anno 1232.

 ut fibi a fidelibus fuis digne ac laudabiliter ferujatur, dans amen uirtutes praemia elargitur, et pro momentanei mercede laboris gratiam in praesenti, et gloriam retribuit in suturo. Et duidem neguaquam forte a noxa nacaret et nota si quod absit illi negares ad tempus ministerium militare, qui pro te in cruce suis stipendiis militanit : praesertim quia tot ab eius obsegniis subtrahere uidereris, quot parati sunt te fi praecesseris imitari. Cum itaque dilecti filii - - magister et fratres hospitalis fanctae Mariae Teutonicorum Jerosolimitanorum caufam Christi aslumpserint contra persidiam Prutenorum fideles gestientium de suis finibus profligare, quia communibus funt auxiliis adiquandi, qui publicum intereffe laudabiliter profecuntur, Nobilitatem tuam rogamus, monemus, et hortamur in Domino, per apostolica tibi scripta mandantes, ac in remissionem peccaminum injungentes, quatinus zelo fidei christianae succensus, et Christi armatura munitus figno crucis affumpto ad defensionem fidelium in partibus Prusciae Domino m litantium viriliter accingaris, acturus ita ex animo causam Christi, quatenus qui uult, ut ubi est ipse, sit et minister eius, te regni caelestis suum faciat cohaeredem, nosque in tuis meritis, et laudibus merito delectemur.

Dat Reatae IIII. Kal. Februaril. Pontificatus nostri anno quinto.

Num.

## Num XXIII. Confervatorium pontificium.

#### Anno 1232.

GREGORIUS Episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio nobili uiro ALBERTO Comiti de Pogen cruce fignato falutem, et apostolicam benedictionem. Sacrofancta romana ecclesia denotos et humiles filios ex assuetae pietatis officio propenfius diligere confueuit, et ne prauorum hominum. molestiis agiteutur, eos tanquam pia mater suae protectionis munimine confouere. Cum igitur zelo fidei ac deuotionis accensus uiuificae crucis assumpto signaculo proposueris iter arripere in subsidium fidelium in Prusciae confinio pofitorum, nos tuis iustis precibus inclinati personam tuam cum familia, et omnibus bonis, quae impresentiarum rationabiliter possides, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus statuentes ut postquam iter arripueris memoratum, ea omnia fecura maneant, et quieta, donec de tuo reditu uel obitu certiflime cognoscatur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae protectionis et constitutionis infringere, uel ei aufu temerario contraire. Siguis autem hoc attemptare pracfumpferit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incurfurum. Dat. Reat. XIIII. Kal. Martii.

Pontificatus nostri anno quinto.

Same 1 . I

Num.

Num. XXIV. Parochiarum Viechta, et Schuctenhofen.
Anno 1233.

In nomine fanctae et inviduae Trinitatis.

Filii qui nascentur et exurgent, narrent filiis suis et succefforibus quod ego ALBERTUS Comes de POGEN Adnocatus Windebergensis ecclesiae, ob meorum facinorum enormitatem, et fratrum meorum defunctorum, LUIPOLDI et BERCHTOLDI, larga Dei elementia cooperante transfretationis defideratum iter agredi volens, quia palmam, qua capitur gloria, finis habet, opportunum et faluti proximum fore arbitrans. inter reliqua mundialis rei ordinationem Ecclesiis Dei plurimum vexatis pro posse debere reconciliari, fane praedictam Ecclefiam , Windbergenfem feilicet, veluti specialem Testamento praestantiori praeserens, conferendo ei Ecclesiam Viechta legitimo decedente Pastore domino Wolfingo. Addimus et ob reverentiam et dignitatem ipfins Ecclefiae aliam Parochiam in terra Boemorum, dictam Schuctenhofen, cum villa adjacente Podmucht pari debito et jure poslidendas. Igitur cujuscunque potestate seu confilio huius rei testamentum irritum factum fuerit, in extrema examinatione divina ultione puniatur. Facta funt haec VIII. Kalend. April præsentibus Ministerialibus, domino Heinrico de Pholingen cum filis. Gebehardo Marfchalo , Conrado et Henrico fratre suo de Nusberg. Gerhoho de Froimriesperg. Heinrico de Prule, et aliis quam plurimis. Anno gratiæ M CC XXXIII.

Ex Hundio.

Num.

Num. XXV. Eadem concessio ex originali.

Anno 1233.

In nomine fanctae et individuae Trinitatis.

Filii, qui nascentur, et exurgent, narrabunt successoribus fuis, quod ego ALBERTUS Comes de Bogen aduocatus Windebergensis ecclesiae ob meorum enormitatem facinorum larga Dei clementia cooperante transfretationis deliberatum iter proficifei volens, quia palmam, qua capitur gloria, finis habet , oportunum et faluti proximum fore arbitrans, inter reliqua mundialis rei dispositionem ecclesiis Dei plurimum uexatis pro posse reconciliari. Preterea fupradictam ecclefiam Windebergensem uidelicet ueluti specialem testamento praestantiori praeferens conferendo ei ecclesiam in Viehta, et alteram in terra Bohemorum, quae dicitur Schotenhoven cum uilla adiacente Podmvokel dicta iure debito et perpetuo poffidendas. Facta funt haec VIII, Kal. April. praefentibus ministherialibus henrico de Phoelingen. Gebehardo Maricalco. Cunrado de Nosceberg. Henrico de Prule. Gerholdo de fraeinriefberg, et aliis quam plurimis. Anno gratiae M. CC. XXXIII.

Originale cum Sigillo equestri Tab. I. N. 2. in quo, ut ut non nihil difracto Rhombi huic familiae proprii tam in scuto pectorali et Vexillo, quam in Equi collo sat clare adparent; ut adeo hallucinatus uerit celeberrimus HUNDIUS dum in sua

fua Stemmatographia Tom. I. p. 121. in huius Chartae Sigillo Equum folutum (gurren) videre fibi vifus est.

Num. XXVI. Albertus IV. Comes de Bogen largitur decimas omnium Bonorum,

#### Anno 1238.

In nomine fancte et indiuidue Trinitatis. Amen.

LBERTUS comes de BOGEN omnibus in perpetuum. Cum Tractatus quoslibet atque facta memorie digne commendanda et Scripture robore et voce testium deceat confirmari. Ad noticiam cunctorum presentem paginamintuentium cupimus peruenire, quod nos Deo et beate eius genetrici Marie euidens deuocionis nostre capientes obsequium exhibere, omnium bonorum nostrorum decimas, Tritici uidelicet et Siliginis, ordei et auene 'ac aliorum fructuum euiuscunque fuerint nominis, quos terra labore et manibus hominum excultà germinat aut profert, ecclefie Winbergensi contulimus, et sirma donatione dari constituimus Simili modo porcorum et caleorum, anserum quoque et pullorum, omnium Bonorum nostrorum decimam partem praefate ecclefiae libere credimus et donamus ad nostram ac dilecti domini et fratris nostri (uterini) illustris palatini comitis Rheni ducis Bauarie omniumque parentum nostrorum in carne uiuentium selicitatem perpetuam et salutem, in remedium quoque omnium defunctorum parentum nostrorum nec non ministerialium nostrorum, et aliorum nobis disectorum, quorum corpora in cimiterio predicte ecclesse et alias diem nouislimum exspectantia requiescunt. Hanc donationem secimus aput forum nostrum Bogen VIII. Id. Ivnii Anno millesimo CCXXXVIII. Indict. XI. Ad robur quoque firmius huius sacti Sigilli ) nostri impressione praesentem paginam communimus. Testibus hiis subscriptis. Heinricus de Pholinge Chunradus et Albertus de Nuzperch. Gebhardus Marschalcus. Heinricus de Podinge. Dietricus de Purchartsrute. Sighardus et Meingotus de Prunst. Chuno de Tuschandors. et alii quam plures.

\* Originale cum Sigillo equestri peudente, difracto quidem, ubi tamen vexillum cum Rhombis distincte conspicitur, prout Vol.XI. horum Monumentorum Tab. IV. delineatum exstat, et heic quoque Tab. I. n. 2.

#### Num, XXVII. Fundatio Luminis.

#### Anno 1242.

Johannes Dei gratia Abbas in Windeberge et Conuentus. Notum facimus praesentibus et suturis has literas inspecturis, quod Dominus Rvaolfus sacerdos et custos praedictae Windebergensis ecclesiae sidem ac deuotionem debitam circa officium sibi commissum declarans, ex licentia et bona voluntate nostra, et de communi consensu et conscientia fratrum praedium unum in Chalbezzen situm, de quo annua-

tim fex solidi solui debeut, et agros quosdam ibidem qui quondam comitis LEUPOLDI fuerant fub cenfu XXXta denariorum ad augmentum et promotionem officii sui juste et rationabiliter acquissuit, ita ut ipse et successores sui eadem bona in pace et quiete perpetua teneant, et inde lumen olei olivae in ecclesia ardere faciaut locis temporibus et horis, prout consuetudo exigit constitutis. Siguis autem hoc factum rationabile at laudabile peruerse adtemptauerit retractare, communione sanctae ecclesiae in hoc seculo confusus careat, et oratio ejus in peccatum fiat, et in extremis suis a corpore et sanguine In futuro quoque seculo cum Iuda Christi alienus existat. traditore Domini et Pilato et Anna et Caipha et ceteris reprobis in parte finistra igne inextinguibili aeternaliter cum diabolo ardeat condempnatus. Ad robur autem firmius huius facti praesentem paginam duobus sigillis nostris decrevimus munienda. Anno Incarnationis Domini Millesimo ducentesimo quadragesimo secundo, Indictione prima. Feliciter Amen.

Num. XXVIII. Confirmatio ducali; decimarum.

Anno 1242.

In nomine fanctae et individuae Trinitatis. Amen.

OTTO Dei gratia Palatinus Comes Reni, dux Bawariae.
Uniuersis, ad quos praesens scriptura peruenerit in
perpetuum. Sicut mundus est transitorius, sic transeunt
uniner-

universa , que aguntur mundialiter , si perpetuo scripturarum non fuerint test monio confirmata. Hinc est, quod nos fragilitatem attendentes humanam, et aspirantes connumerari de numero faluandorum, considerantes etiam Venerabilis patris Domini Johannis Abbatis de Windeberge, et fubditorum fuorum conversationem laudabilem et honestam. eiusdemque cenobii inæstimabilem inopiam et jacturam, pro nostra, et dilectae Uxoris nostrae AGNETIS illustris comitissae Palatinae Reni Ducissae Bawariae, omniumque parentum, ac heredum nostrorum salute praesatae Windebergensi Ecclesiae omnium bonorum eorum, quae a dilecto fratre nostro illustri Comite de BOGEN nos contingunt, et cedere nobis debent, decimas 2) ad honorem Dei et gloriofissimae matris suae, et aliorum sanctorum ibidem quiescentium ex liberalitatis nostrae gratia libere tradimus, et donamus et donationem huiusmodi ad cautelam maiorem praesentis nostri scripti testimonio, et patrocinio communimus. Etne in posterum aliquorum maliuolorum aduersitas praesens factum ualeat irritare, praesentem paginam nostri, et dilectae coniugis nostrae sigillorum muniminibus fecimus insigniri. Data per manum Virici notarii nostri coram hiis testibus Hoholdo de Nidekke Alhard de Preifingen, Sifrido de Vruwenberc, Sifrido Afino. et de Clericis Heinricus praepofitus monafterienfis. Gotfrido Capellano nostro, Swikero Notario nostro, et alii quam plures. Actum apud Lantshout,

G 2

Anno

Anno Incarnationis Dominicae millesimo ducentesimo quadragesimo. Tertio Kalend. Augusti.

\*) Has decimas jam prius Anno 1238. donaverat Albertus IV:

Num. XXIX. Provisio pro officio Custodis.

Anno 1253.

### In nomine Domini Amen.

rum multa rerum gestis calumpnia multociens soleat suboriri, necesse est quaeliber acta hominum memoria digna scripturae robore confirmari. Nos igitur Heinricus Dei gratia Abbas de Windeberge et conuentus. Notum facimus uniuersis praesentia inspecturis, quod frater Rudolfus ecclesiae nostrae custos sidei ac denotionis suae perseuerantiam circa officium fibi commissum provide manifestans, de nostra conscientia et uoluntate bona, de communi quoque fratrum confilio et consensu inter cetera prouidentiae suae opera subscripta praedia singulis annis censum soluentia subnotatum, iuste et rationabiliter acquisitum, ita ut officio custodiae perpetuo debeant attinere, et pradictum custodem fuosque successores iure respiciant speciali. Haec sunt nomina praediorum cum censu suo. Chalberzen septem folidos. Guntinge fex folidos. Curia dicta houe dimidium talentum, et XII. denarios, minus praedium adtinens eidem curiae praeter num denarium XXXtà denarios, molendinum ibidem X. denadenarios minutos, fex folidos. Postmodum nos Heinrieus abbas fratre Hertwico ecclesiae nostrae priore et custode diligentius procurante, et omnium fratrum nostrorum uoluntate et confilio accedente praedium unum in prvonin fex folidos annuatim in cenfu foluens fupradicto officio custodiae contulimus fub hac forma, ut ecclefiae noftrae cuftos tunc pro tempore existens idem praedium in sua specialiter habeat potestate, et ex ipsius prouentibus singulis annis in sesto saucti Sabini episcopi et martyris, cuius corporis religuiae ad ecclesiam nostram quondam translatae apud nos integraliter continentur honestam corporalis refectionis confolationem universo nostro conventui studeat exhibere. Siquis autem haec facta folemnipter, et laudabiliter confirmata quocumque modo praesumpserit retractare, communione sanctae ecclesiae in hoc saeculo confusus careat, et oratio eius in peccatum fiat. Et in extremis suis a corpore et sanguine Christi alienus existat. In suturo quoque saeculo cum Iuda rtaditore Domini et ceteris reprobis in parte finistra igne inextinguibili aeternalite cum dyaboio ardeat condempnatus. Ad robur autem omnium, quae praemissa sunt, duobus sigillis nostris praesentem paginam communimus. Datum apud Windeberge anno Domini M. CC. L.III. Indictione XI, VI. Kal. Marcii. Hi funt testes. Haertwicus Prior et Cuftos. Chronradus funcior. Bertboldus circator. Ruopertus facerdos et canonicus. Choono facerdos Fridericus facerdos. Hermannus Camerarius. Bertholdus facerdos. scolasticus. Frater Chvonradus cellerarius. Laici. Haeinricus, et Reopertus de Tulhanflorf, Haeinricus Vngarus. Ga-HacinHacinricus hollandus. Alhardus. Pertoldus piflor, et alii quam plures,

Num. XXX. Confirmatio legati, fuperaddita donatione.

#### Auno 1295.

Nos OTTO Dei gratia palatinus comes Reni. Dux Bavarie, tenore presencium profitemur, quod aduertentes indefessam obsequiorum promptitudinem, quam Venerabilis Abbas et conuentus de Wimberg quondam Karislimo patri nostro inclite recordacionis exhibuit, et per consequens de die in diem nobis et fratribus nostris Karissimis adhuc exhibet inceffanter. Cui deuocioni obsequiorum volentes continuis nostris fauoribus respondere, illas tres curias in hinterberg, quas fidelis noster de phoeling tempore sui obitus legauit pro remedio ecclefie Wimbergensi, cum predictis fratribus nostris Lud. ovico et Steph. ano eidem Monasterio quoad proprietatem cum omnibus partibus suis quesitis et inquirendis donavimus irrefragabiliter possidendas, eo saluo, quod predictus Abbas et conuentus Agneti Vxori fidelis nostri Al, berti Satelpogerii singulis annis vnam schapfam Siliginis et LX, den, Ratisbon, soluere debent pro tempore, Vite sue. Ea vero decedente sepesata ecclesia Wimbergensis a solucione premissa, per quoslibet erit libera et immunis. In cuius rei testimonium presens Instrumentum ipsi eccleecclefie dedimus Sigilli nostri robore communitum. Datum Strvbinge Anno Millesimo CC. L XXXX. quinto proximo die dominico post Epiphaniam Domini.

Originale cum Sigillo Lacero.

## Num. XXXI. Confirmatio arbitramenti. Anno 1197.

Wir OTT vnd STEPHAN herzogen ze Bairen und Pfallenzgrouen bi dem Rhein tun chunt allen den, di difen Brif ansehent oder hörent lesen, daz ein Chrieg war zwischen vnserm herren dem Aptt von Wimberg, vnd dem Gotshaus da selben von einem tail, vnd vnserm Dienstman der Stainberger von dem andern tail vmb ein roffwaid; der der Stainberger iahen , di si hieten auf der aue zwischen Wimberg vnd Stainberch. Zu denselben fachen, vnd zu demselben Chrieg schuffen wir von vnserm Gewalt Albrechten unsern vitztum von Strubing , daz der di chunschafthoren fold, vnd gaben im gantzen gewalt darvber, fwi er die fache verrihtt zwischen dem Aptt von Wimberg, vnd dem Stainberger mit mum oder mit dem rehten , daz daz vnfer Gut will wær. derfelb Albrecht vnfer viztum hat di felben fache mit schidung verrihtt von beden tailen also, daz die Stainbergær allze durhllæht von der Ansprah und von der vordrung, vnd von dem chriegen gestanden sint, also daz fi noch ir erben dchain vordrung, noch dchain ansprach fürbaz darauff mimner mer haben foln, vnd fol der Aptt von Wimberg fwer aptt da ift, finen herren in dem chloster iærchlich

clich des næhsten tags nah sant Pavlstag, als er bechert ward an dem abent schenchen, vnd des morgens visch vnd wein geben mimner mær ewichlich an dem vorgenanten Tag, den vor genanten Stainbergærn ze einem selgeræt vnd ir vorvodern, vnd allen den, di ir rat vnd ir surdrung darzv gegenben habent. daz div oben geschriben sache ewichlich stæt beleib, haben disen bris ze einem Vrchund darvber gegeben, vnd haben den haizzen versigeln mit vnsern insigeln, vnd mit Albrechts vnsers Viztums insigel, der der sache schiedman gewesen ist, vnd mit der Stainberger insigel versigeln. daz ist geschehen da von Christ geburd waren tausent iar, zwai hundert, vnd in dem Siben vnd nivnziksten iar des Samztags nah sant Gregori takh.

## Num. XXXII. Donatio decimarum in Hunderdorf.

#### Anno 1297.

Nos CHVNRADUS Dei gratia Ecclesiae Ratisponensis Episcopus vniuersis praesentia inspecturis salutem in omnium saluatore. Sicut omnibus Ecclesiis seu Monasteriis nostrae dioeccsis in promocionum vbertatibus, et benesiciorum
diffusionibus, quantum nobis desuper datum et possibile suerit, teneamur, specialius tamen ad hoc illis aftringimur,
quos et seruor religionis et hospitalitatis honoriscentia condecorant. Deuocione igitur dilectorum in Christo Heinrici
venerabilis Abbatis et Conuentus in Wimmberg ordinis praemon-

monstrat, quam iidem nobis et Ecclesiae ratisponensi multipliciter exhibuerunt, et inposterum exhibebunt, sauorabiliter inclinati . vniuerfos et fingulos prouentus majorum decimarum in hunderdorf, quarum proprietas ad nos feu Ratisponensem Ecclesiam spectabat, quas etiam olim Viricus Pefingarius, et Viricus dictus Pavngarter ab ipfa nostra Ecclesia tenebant in feodum, et ad manus Karissimi quondam Domini HEINRICI prædecefforis noftri spontanee resignauerunt, easdem in dictum Monasterium transferri suppliciter postulantes, vna cum praediolo in Steten, eiusque atrinenciis. quod Chonradus filius Alberti Nuspergarii tenuit ab Ecclesia nostra in feodum, et ad manus nostras similiter resignauit . specialiter divinae remuneracionis intuitu cum omni iure et utilitate, quae nobis seu Ecclesiae Ratisponensi in eisdem decimis ac praediolo compete bant, praedictis Abbati et conuentui de consensu venerabilis capituli nostri Ratisponensis donauimus, et donamus, pro dictorum fratrum vfibus et vtilitatibus percipienda, et ab eis de cetero proprie etatis tytulo perpetuo pollidenda. In cuius rei testimonium praesentes damus litteras nostri et venerabilis capituli nostri figillorum munimine roboratas. Dat. Ratisp. Anno Domini Millesimo, ducentenmo, nonagesimo teptimo. XII. Kalend. Aprilis.

chen beleib.

# Num. XXXIII. Immunitas a Theloneo. Auno 1327.

Wir Heinrich , Ott vnd Heinrich von Gottes Gnaden Pfalzgrafen ze Rhein und Herzogen ze Bayern , verichen offenbar an dem Brieff und thuen khund allen den die ihn sehen oder hörent lesen, das mir angesehen haben den groffen schaden vnd gepresten, den gelitten hat das erwerge Gotteshaus ze Windberg von dem Krieg, der zwischen vnser gewesen, vnnd ob wir von vnseren Gnaden zu des felben Gotteshaus widerbringung nicht getracht nach gedacht haben, oder nachgedaechten, das es von unwiderbringlichen gepresten zu ewiger verderbnus khommen wer. Nun haben wir mit verdachten muet demselben gottshaus die Gnad gethan, das sie alle Jahr wan sie wöllent in dem iahr zu einem mall fuhren follen zway pfund Salzwayts vand acht pfund khlaines Bandts frey vor Mauthen zu Burckhausen ynnd zu Scherding vnd vor allen zollen vnnd aller vodrung, also das wir sie nach khain vnser Ambeman daran nicht pfrengen nach irren follen , vnd foll auch ihn diefelbe Gnad ewiglich statt beleiben. Sie follen auch die obgenannt freyung jährlich führen mit allen ehren vund rechten, als andere Gottshäuser thuen die solche gethane gnad von vns ewiglich habent, vnd das ihn also stått vnzerbro-

Darüber zu einem vrkhund vnd zu einer stattigkait geben wir ihn den Brieff versiglet mit vnsern Insigln. Das ist ist geschehen zu Straubing do man zelt von Christes geburt. Dre zehen Hundert Jahr, vnd in dem siben vnd zwainzigsten Jahr, an sauct Ulrichstag.

Ex Hundio Gewoldi.

Num. XXXIV. Concessio Afyli in Sossau.

Anno 1335.

Vir Heinrich von Gottes Gnaden Pfalzgraf ze Rhein und Herzog in Bayrn, verichen offenbar an dem Brieff vnd thuen khunt allen den die ihn sehen oder horent lesen, das wir den erbergen Gorteshaus ze Lossau bey Straubing, darinne vnfer Fran rafter, durch vnser vodern Seel vnd auch durch vnfer felbers vnd all unferer nachkommen Hayll vnd falden willen von vnferen befunderen Gnaden die gnad gethan haben, Also das wir wollen wellich Mann oder Frau darin geflohen khumbt vmm welcherlay fehuld vnn fach dz gelchicht, wie die genand ist, dz derselb Mensch darin von vns von vnseren Ambtleutten vnn gemainklich von allen leuten frey vnn ficher foll fein, vnn follen wir, vnfer Viztumb, noch kain vnser Amntmann dieselben Leut die daring gestohen find nit herausnemmen, noch mit nicht nach ihn stellen, dieweil sie darin find, darzu haben wir dem vorgenannten Gorteshaus die Gnad gethan. das wir wollen das es noch die Haab vnd Guet die darzu gehörent, wie die genant fint für den Abbt zu Windberg khein pfand H 2' . fein,

fein, vnd es auch für den von Windberg von vnseren Vizthumben, von vnsern Richtern von allen vnseren Ambtleuthen vnd gemain Khlich von allen leuthen vnbeschwert vnd vnbekranckt ewiglich soll beleiben, das den vorgenanten Gotteshaus zu Sossau die vergeschrieben Gnad alle von vns, von vnseren Erben, von allen vnsern nachkommen vnd von allen vnseren Ambtleuten ewiglich stätt vnd vnzerbrochen beleiben.

Darüber zu einen ewigen Vrkhund geben wir ihm den Brieff mit unsern Intigel verfiglet. Der ist geben zu Straubing da man zelt von Christus Geburt dreyzehen hundert Jahr, darnach in dem fünff und dreysfligisten Jahr, des nechten Freytags vor sanct Margarethentag.

Ex Hundio Gewoldi.

## Num. XXXV. Donatio aurifodii in Bohemia.

#### Anno 1344.

Quoniam literarum indiciis ac reuerentia et probitate teftium plurimae controuersae atque disceptationes praecauentur. Igitur Nos Wilhelmus dictus de Straconicz vniuersis praesens scriptum visuris et audituris cupimus sieri notum, quod nos maturo consilio praehabito ac de bona voluntate nostra contulimus, et sub sideli recommissione donantes resignauimus, et praesentibus resignamus dilecto nobis

bis et discreto viro Jacobo, antiquo Iudici ciui de Sicca ceterisque ydoneis viris luis fociis, quos nunc habet, aut quos habiturus erit ac ipforum haeredibus, aurifodium feu meatum et fluxum aquae cum fundo nostri fluminis iuxta noffram ciuitatem horawicensem situatum, quod a molendino freutlini se protendit, antiquum et vltimum vsque ad foffatum dictum vulgariter Solgraben, cum Juribus et pertinenciis sibi annexis et adiacentibus vniuersis quaesitis siue non quaesitis tam minimis quam maximis vtilitatibus et lucris aurifodinarum quocunque nomine nuncupatis, atque ad ipsius aurifodii proprietatem ex Jure seu consuetudine, seu fluxum aquae dinoscuntur pertinere, ad exficcandum ipsum fluxum et fundum aquae, et elaborandum per antedictum Jacobum et societatem suam, haereditarie et proprietarie idem aurifodium tenendum et possidendum, quousque per successium temporis ipse labor aurifodii in metis et terminis praescripti inferioris et vltimi fossati cesset et finiatur. tamen adiunctis condicionibus et pactis, quod postquam supradictus Jacobus antiquus Judex cum consociis suis eisdem aurifodii laboribus per omnia debite et expedite dispositis, vitra omnes suos labores impensos, 'ad lucra visibilia atque certa Dei fauente clementia peruenerint, Nos sub obtentu fidei nostrae et honoris præsentibus spondemus, et ratum tenere volumus, ad saepedicti Jacobi contilium, cui in huiusmodi labore aurifodii plena et fincera fide confidimus, et de iplo specialem fiduciam habere promittimus, praelibatum aurifodium vendere Ipsi suisque sociis, neque magis neque minus ab ipfis quicquam pecuniae exposcendo, nisi quantum saepe satus Jacobus pecuniae de ipso aurisodio nobis et successoribns nostris porrigendum ordinauerit et donandum, et in eo contentari et sufficere promittimus omni procul moto fraudis dolo, et obstaculo litis et contradictionis. Inter cetera promissimus bona nostra fide , nullis detractorum verbis feu inuidiofis accufationibus aurem et fidem credulam adhibere de Jacobo saepe sato, qui ipsum ratione inuidiae aur alterius malitiae aput nos forsan vellent diffamare, id minime, fi fierit. quod abfit, aduertere proponimus, nec curamus, præsumentes de ipsius discretione, auod nostrum prosectum commodum et honorem in huiusmodi aurifodii negotiis et fociorum fuorum fideliter; promoneat , bene disponat , et pertractet. Quo circa promisimus, ipfum Jacobum, et societatem eius cum ipsorum haeredihus ab omni impedimento nostro nostrorumque successorum: ac aliorum hominum moleftia, et ab iniuria qualiber illaefos et penitus indempnes in suis laboribus consernare; et a quouis errore litis, quocienscunque opus fuerit, extrigare: et fideliter defensare: Jure et manu nostra mediante, volentes etiam, vt nullus liominum se de praescriptis virorum laboribus: in nulla sui parte intromittere debeat aut praesumat, nisi de consilio et sauore ipsius Jacobi, sed ab ipso eundem laborem emat, et comparet, prout Jus fossati postulat et requirit. Praeterea adiecimus, quod si Jacobus in: vita non esset, tunc de consilio proborum virorum, et teflium subscriptorum debemus ab issius laboris consociis omnia fura fuscipere, et rata tenere, prout in sua fide nobis: confulante, et disponant. Huius uero collationis et tractatus funt testes discreti et uobiles viri Dominus BUSKO de CZEKFN, Dominus Rudolphus de Cehniz, et HAINRICUS cognatus Sweykerisse Judex de Straconicz, et quam plurimi fide digni. Vt autem hæc donatio collationis non valeat inposterum per nos et per successores nostros aliqua temeritate retractari, decreuimus praelens scriptum sub sigilli nostri appendencia consignandum.

Datum et Actum anno Domini Millesimo, trecentesimo, quadragesimo quarto, in die sancti Viti martyris gloriosi.

# Num, XXXVI. Confirmatio regia Postestionum in Bohemia.

## Anno 1347.

KAROLUS Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus, et Boemiae Rex. Notum facimus vniuerfis, quod pro parte Religioforum virorum Abbatis et Counentus Monafterii in Winberg, Ordinis Præmonstraten. Racisponensis Diocesis nobis est humiliter supplicatum, quatenus nos donacionem ecclesiae in Albrehczried, nec non Jurium et pertinenciatum eiusdem ecclesiae postarum in regno nostro inter Ciuitates Schutenhofen, et Reichenslein sactam pio intuitu Monasterio supradicto per nounullos piae recordacionis Reges Boemiae prædecessors nostros, quasque Ecclesiam iu-

ra et pertinencias iplius ad iplium Monasterium in Winberg ex donacione praedicta, informacione fufficienti et documento legicimo didicimus pertinere, de nostrae celsitudinis gratia innonare, ratificare, et confirmare, nostris specialibus litteris dignaremur. Nos igitur redemptoris omnium genitricis, cuius vocabulo praefatum Monasterium infignitur, digna veneracione propenfius animati cupientes ipfum et loca quaelibet eius decorata vocabulo in fuis libertatibus et Juribus confouere, et condignis cum possumus fanoribus ampliare, pro noftra ac praedecessorum nostrorum animarum falute, donacionem praedictam Ecclesiae in Albrehezried, ac Jurium et pertinenciarum fuarum omnium factam ut praesertur Monasterio supradicto, de mera liberalitate et ex certa (cientia innouamus, approbamus, et confirmamus ac praesentis scripti patrocinio roboramus, decernentes ipfam ex nunc in antea perpetuis temporibus effe validam et tenere, litteris, gratiis, concelhouibus, mandatis feu promillionibus, cuicunque, vel quibuscunque personae vel perfonis, cuiuscunque status dignitatis aut condicionis existant, fine fuerint Ecclesiasticæ sine mundanae, datis, traditis aut concessis, feu dandis, fiendis aut concedendis in posterum generalibus vel specialibus quacuuque caussa vel occasione, et specialiter propter gwerarum aut discordiarum somites, fi quos forfitan inter terras Boemiae et Bauariae et vtriusque terrarum incolas suboriri contingeret, praesentibus litteris contrariis quibus huic donacioni nostrae posset temporaliter vel spiritualiter obuiari, non obsistentibus quibuscunque, quas ex nunc tanquam vanas, vacuas et inutiles nullius esse volumus

lumus roboris, aut momenti, et viribus totaliter vacuamus, Requirimus igitur et hortamur haeredes nostros, si quos didiuna fauente elementia habere eos contigerit, successorque nostros charissimos: Capitaneis nihilominus, Camerariis aliisque nostris vniuersis et singulis officialibus et subiectis praesentibus et suturis seriose mandantes nostræ gratiæ sub optentu, quatenus saepe dictum monasterium in præmissi innouacione, donacione, gratiis, et dominio manuteneant et conseruent. Nullus itaque omnino hominum hauc nostrae innouacionis et donactonis paginam temere infringere audeat, vel præsumat, quod qui præsumpserit, se indignacionem nostram et poenam pro motu regio insigendam nouerit utique incursurum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum.

Datum Pragae Anno Domini millefimo trecentefimo quadragefimo feptimo. Kalend. Octobris. Indictione XVa. Regnorum nostrorum anno secundo.

Num. XXXVII. Confirmata incorporatio Parochiæ Viechtach.

Anno 1390.

BONIFATIUS Episcopus Seruus Seruorum Dei ad suturam Rei Memoriam.

I

Sacre

Sacre religionis, sub qua dilecti filii Abbas et Conuentus Monasterii beate Marie in Wyndberg Premonstratensis ordinis Ratisponensis Dioec, denotum et Sedulum exhibent Domino famulatum, promeretur honestas ut uotis eorum prælertim illis, per que ipforum quieti, et commoditatibus confulitur fauorabiliter annuamus. Exhibita fiquidem nobis nuper pro parte dictorum Abbatis et Conuentus petitio continebat quod olim bone memorie HEINRICUS Episcopus Ratisponensis ex certis causis tunc expressis parrochialem ecclesiam in Viehtach dicte Dicecesis cuius iuspatronatus ad eosdem Abbatem, et Conuentum pertinebat et cuius ducentarum Marcharum argenti fructus redditus et prouentus fecundum communem existimationem ualorem annuum ut afferitur non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis certis conditionibus tunc adiectis auctoritate ordinaria de confensu etiam dilectorum filiorum Capituli Ratisponensis donauit tradidit et assignauit et in ipsum Monasterium transfulit ac transfudit pleno iure annexione perpetua perenniter ipfi Monasterio adhesuram. Ita quod in ea per perpetuum Vicarium in Spiritualibus Domino laudabililiter feruiretur, prout in patentibus litteris dictorum Epilcopi et Capituli Sigillis munitis plenius continetur. Ipfique Abbas et Conuentus uigore litterarum huiusmodi dictam ecclesiam assecuti, illos extunc per centum annos et ultra possederunt prout possident pacifice et quiete.

Cum autem ficut eadem petitio subiungebat, ipsi Abbas et Conuentus qui etiam multi sunt numero magnam hospi-

pitalitatem habeant continuo supportare et ipsius Monasterii edificia possessiones et bona stabilia sint collapsa et plurimum deformata, et propterea reparatione indigeant fumptuofa, ipfique Abbas et Conventus dubitent super ecclesia predicta posse imposterum molestari, pro parte ipsorum Abbatis et Conuentus nobis fuit humiliter supplicatum, ut non obstante, quod forsan in litteris predictis iuris solemnitares que in talibus requiruntur, omiffe fuerint et predicte littere que alias iuxta morem patrie confecte fuerunt publici Tabellionis manu minime fint subscripte elsdem litteris et contentis in eis robur apostolice confirmationis adycere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur uolentes presatos Abbatem et Conuentum ac Monasterium premissorum intuitu fauoribus profequi gratiofis huiusmodi fupplicationibus inclinati predictas litteras ac omnia et fingula in eis contenta rata habentes et grata, illa auctoritate apostolica ex certa fcientia confirmamus et prefentis fcripti patrocinio communimus. Supplentes defectus superius expressos. Proviso tamen, quod si pro huiusmodi Vicario de predictis fructibus redditibus et prouentibus, eiusdem parochialis ecclefie non fuerit referuata referuetur congrua portio de qua ualeat congrue sustentari, Episcopalia iura soluere et alia sibi incumbentia onera supportare. Tenor uero earundem litterarum talis est. , Inbecillitas conditionis humane, non prevalet of fpiritualibus utiliter proficere institutis, nifi temporalibus , auxiliis foueatur, nam dum religionis rigor infligitur ne. ., cesse est, vt eam custodientibus, ne ieiuni in via defi-, ciant, quibusdam intermediis confolationibus confulatur. " Et

27 Et ideo nos HEINRICUS. Dei gratia Ratisponensis Epif-, copus, considerantes, quod pietatis opera nusquam feli-, cius impenduntur, quam adtenuatis monasteriis in quibus , nomen Domini in fecula Benedictum, Diebus et noctibus , collaudatur, et ut congregationi pauperum fecundum fcrip-, ture confilium, nos benignos et placidos prebeamus, Pro " augmento cultus divini. Ad Ecclesiam sancte Marie Dei 22 genitricis in Winnberg ordinis Premonstratensis nostre " Dyocelis, speciales nostros intuitus convertentes, ac di-, latare eiusdem ecclesie redditus cupientes, Propter in-, stanciam, Venerabilis in Christo fratris. H. Abbatis, , qui nunc ibidem Abbatie gubernacula moderatur, Parro-, chialem ecclesiam in Viehtach. nostre Dyocesis, in qua so-, lum ius patronatus, fine perceptione quorumlibet fru-, ctuum. Ad Abbatem ipsius ecclesie antea pertinebat. 27 de communi nostri Capituli Beneplacito ac confensu pre-, dicte Winnbergenst ecclesie quamprimum ipsam Parro-, chiam ex cessione uel obitu, Heinrici plebani. dicti de , Welchenberg nune existentis ibidem uacare contigerit, , cum omnibus suis adtinenciis cultis et incultis, quesitis, , et inquirendis, redditibus, possessionibus, prouentibus et , obuentionibus quibuscunque, ex nunc donamus, tradimus , et affignamus , in ipsam quoque Winnbergensem eccle-, siam liberaliter transferimus pleno iure, annexione per-" petua perhenniter ipsi Monasterio adhesuram.

" Sic, quod Abbas existens pro tempore, personau " ydoneam probabilem et honestam, que sit in sacris ordi-" nibus

" nibus constituta, et sub pena prinationis beneficii sequen-, tis gradus ordines in continuis quatuor temporibus, fuf-, cipere non moretur donec gradum facerdocii confequa-, tur nobis et nostris successoribus, de cetero debeat pro " Vicario perpetuo prefentare, ad parrochiam sepe dictam , per nostre sedis Episcopum confirmandam si confirmatione " Visa fuerit esse digna. Qui quidem Vicarius ibidem fa-, ciet residenciam corporalem. Sed idem Vicarius in omnem , euentum foluet prefate Winnbergenfi ecclefie fex libras , denariorum Ratisponensium singulis Quatuor temporibus , omni anno, que faciunt Vigintiquatuor libras annuatim , adinuicem computate. Quarum qui Vigintiquatuor libra-, rum, erunt decem libre ad manus. Abbatis, alie decem , libre pro cottidianis confolationibus seu pitancys ad Con-" uentum, que dabuntur eisdem, quamdiu durare poterunt , et extendi. Relique autem quatuor libre ad Infirmariam , pro debilium provisionibus assignande, Et ut pro gratia " facta prefato Monasterio in premissis debeamus fructum , aliquem reportare preter pensionem predictarum Viginn tiquatuor librarum. In quolibet Anniuerfario die nostri , Obitus per Conuentum ficut promifit perpetuo celebrando, prenotatus Vicarius dabit eodem die pro confolatione di-. ftribuendam Conuentui vnam libram, ut fic in fumma Vi-" gintiquinque librarum colligatur totalitas pensionis per " prelibatum Vicarium anno quolibet perfoluenda. Si quan-. do vero folutionem debitam pensionis neglexerit Vicarius , in terminis constitutis, pro qualibet negligentia suspenn sus erit ab ingressu ecclesie donec de retento per eum sue. a rit "rit fatisfactum. Si autem pensionis dispensatio supradicte, scilicet. ad Conuentus pitanciam aut pro debilibus. ad infirmariam seu nostri Anniuersarii celebrationem neglecta suit uel omissa, uel si Abbas in distributionibus sic expressis, quicquam presumeret diminuere uel mutare, extunc per vnius anni continuum spacium, toties quotiens non suerint observata predicta uel quodlibet premissorum tota pensione carebit Monasterium supradictum, et cedet integraliter sabrice nostre Kathedralis ecclesie Ratisponensis.

" Insuper nec Abbas nec Conuentus Loci, sed solus " Vicarius tenebitur ad iura Episcopalia Kathedraticum et " collectas ac procurationes Legatorum seu nuntiorum sedis " apostolice persoluenda. Et quandocunque continget, inponi a predicta sede apostolica decimam generalem. Ab" bas. et Conuentus predictos prouentus suos tantum, Vi" carius autem pro se suos redditus decimabunt. In enius " rei testimonium et euidentiam pleniorem presens Instrumentum consici placuit et Sigillis, nostro videlicet et Ca" pituli nostri predicti robore comuniri, Datum et Actum " Ratispone Auno Domini millesimo ducentesimo octogesimo septimo. In Die Bartholomei Apostoli. "

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nofire confirmationis et suppletionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli ApostoApostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum VIII Kal. Februarii Pontificatus nostri anno Primo,

Num. XXXVIII. Admissio Præsentationis.

Anno 1404.

BONIFATIUS Episcopus Seruns Seruorum Dei Dilecto Filio. Abbati Monasterii in Superiori Altha Ratisponensis Diocesis salutem et apostolicam Benedictionem.

nignum arbitramur et congruum ut illis se reddat sedes Apostolica gratiosam quibus ad id propria uirtutum merita laudabiliter fuffragantur. Exhibita fiquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Alberti Nusperger Canonici ecclefie Ratisponensis petitio continebat quod olim perpetua Vicaria parrochialis ecclefie in Viechtach Ratisponensis Diocefis quam quondam Eberbinus Degemberger ultimus ipfius ecclesie Vicarius dum uiueret obtinebat per eiusdem Eberbiniobitum qui extra Romanam Curiam decessit uacante, dilecti filii Nicolaus Abbas et Conuentus Monasterii in Wyndberg ordinis Premonstratensis dicte dioceseos cum ad Abbatem ipsius Monasterii pro tempore existentem et dictos Conuentum perpetui Vicarii ad ipsam ecclesiam presentatio de antiqua et approbata ac hactenus pacifice obseruata consuetudine pertineat dictum Albertum Venerabili tratri nostro 30JOHANNI Episcopo Ratisponensi ad eandem Vicariam instatempus legitimum presentarunt, idemque Episcopus dictum Albertum in perpetuum Vicarium eiusdem ecclesie auctoritate ordinaria instituit, ipseque Albertus uigore presentationis et institutionis huiusmodi eandem Vicariam pacisce affecutus eam ex tunc tenuit et possedit prout tenet et possedet de presenti.

Cum autem ficut eadem petitio subiungebat prefatus Albertus dubitet presentationem et institutionem predictas ex certis causis viribus non subsistere et sicut accepimus Vicaria predicta adhue ut prefertur uacare nofcatur. Nos uolentes eundem Albertum qui ut afferit ex utroque parente de militari genere procreatus existit apud nos de nobilitate generis vite ac morum honestate aliisque probitatis et uirtutum meritis multipliciter commendatus horum intuitu fauore profequi gratiofo discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si per diligentem examinationem dictum Albertum bene legere bene confirmere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ydoneum ad eandem Vicariam obtinendum effe reppereris, nel etiam si ipse Albertus non bene cantaret Dummodo in tuis manibus iuret ad fancta Dei enangelia quod infra annum a tempore examinationis huiusmodi computandum bene cantare addifcet fuper quibus tuam conscientiam oneramus Vicariam predictam cuius fructus redditus et prouentus Quindecim Marcharum argenti puri fecundum communem existimationem ualorem annuum ut ipse Albertus afferit non excedunt sine premisso

fine alio quouis modo aut ex alterius cuiuscunque persona aut per assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quacunque auctoritate collati seu per liberam resignationem alicuius per eum et illa in predicta Curia uel extra eam etiam coram Notario publico et testibus sponte facta aut per con--flitutionem felicis recordationis NOHANNIS Pape XXII predecessoris nostri que incipit Execrabilis seu per cassationem et annullationem unionum XI Kalend. Januar. Pontificatus nostri anno Quartodecimo factas uacet etiam si tanto tempore nacauerit quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta conc lii ad fedem predictam legitime deuoluta uel ipfa Vicaria ex eo generaliter quod aliquis ipfam tunc obtinens eam in quemuis euentum ex uoluntate sedis predicte uel alias dimittere tenebatur feu alias dispositioni apostolice spetialiter referuata existat et super ea inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi uolumus pro expresso in dicta Curia uel alibi pendeat seu remanserit indecisa, et ille ex cuius persona ultimo uacauit sedis predicte Capellanus Notarius Nuntius uel alias officialis aut fructuum et prouentuum Camere apostolice debitorum Collectorum uel Succollectorum seu apostolicarum Abbreuiatorum uel earundem seu Penitentiarie nostre litterarum, scriptorum, aut alicuius ex Venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie Cardinalibus familiaris seu in palatio nostro seruitorum suerit, aut damnate memorie ROBERTO olim Bafilice Duodecim Apostolorum probro Cardinali tunc Antipapa, qui se Clementem VII. Ausu sacrilego nominabat uel aliis per processus apostolicos condemnatis adheferit pretato Alberto dummodo ipse in eadem

dem Vicaria intrufus non fuerit et tempore datarum prefentium non fit in ea alicui spetialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate nostra conferas et affignes Inducens per te uel alium seu alios eundem Albertum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem Vicarie iuriumque et pertinentiarum predictorum et desendens inductum amoto exinde quolibet illicito. detentore, sibique faciens de ipsius Vicarie fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentionibus uniuersis integre responderi. Contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo. Non obstantibus tam pie memorie BONIFATII Page VIII. etiam predecelloris nostri, quam aliis Constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de huiusmodi uel aliis benefitiis ecclesiasticis in illis partibus spetiales uel generales dicte sedis uel Legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad inhibitionem reseruationem et decretum uel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Albertum in affecutione diete Vicarie uolumus anteferri. Sed nullum per hoc eis quo ad affecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari. Seu si Episcopo Ratisponensi pro tempore existenti et dictis Abbati et Conuentui uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a dicta fit lede indultum, quod ad receptionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint, quodque et huiusmodi uel aliis beneficiis ecclefiasticis ad eorum collationem prouisionem presentationem seu quamuis aliam dispoli-

positionem conjunctim nel separatim spectantibus nulli naleat pronideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expreffam ac de uerbo ad perbum et indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte fedis indulgentia generali uel foetiali cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non expressam nel totaliter non insertam effectus earum impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio spetialis. Aut quod prefatus Albertus ut afferit Canonicatum et prebendam in prefata ecclesia Ratisponensi quorum fructus redditus et prouentus Duodecim Marcharum Argenti secundum predictam existimationem ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere, Et insuper si dictus Albertus ad hoc repertus fuerit Ydoneus ut presertur ex nunc perinde irritum decernimus et inane si secus superhis a quoqam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari, ac si die datarum presentium eidem Alberto ad hoc reperto Ydoneo de dicta Vicaria cum interpolitione Decreti prouideri mandauissemus. Dat. Rome apud Sanctum petrum Idibus Aprilis Pontificatus nostri anno Quintodecimo.

K 2

Num.

Num. XXXIX. Nova confirmatio regio-Bohemica.

# Anno 1438.

In nomine fancte et individue Trinitatis feliciter Amen. ALBERTUS Dei gracia Romanorum Rex femper Augustus ac Hungarie Bohemie Dalmatie Croatie etc.

Rex et Dux Austrie etc.

 ${f E}^{
m tfi}$  Regie dignitatis circumfpecta benignitas vniuerforum faluti de innata fibi ciemencia teneatur intendere , ad illa tamen precipue ex speciali quadam inclinacione fauoris meditari debet, que Ministrorum Dei et ecclesiasticarum perfonarum, harum presertim, quas intemerate fidei firma conflancia, et inueterati laboris diuturnitas claris testimoniis recomendant, comodum respiciunt et honorem, Sane Religioforum - - Abbatis et Conuentus Monasterii in Winberg Ratisponensis Diocesis Ordinis Premonstratensis deuotorum nostrorum dilectorum, supplex petitio Maiestati nostre exhibita continebat, Quatinus ipsis et Monasterio ipsorum supradicto certas literas Serenissimi Principis Domini KAROLI Quarti tunc Romanorum et Bohemie Regis, ac aliorum Regum Bohemie diue memorie predecessorum nostrorum Ipsis fuper certa donacione in Albrechtzried, nec non Jurium et pertinenciarum ejusdem ecclesie videlicet villa ibidem in Albrechtzried, Muleschiez Janowicz Curia Weiticz Ceta Curia et molendino in villa Brunonia positarum in Regno nostro Bohemie, datas et concessas approbare Innouare ratificare

et confirmare graciosius dignaremur. Nos itaque vt indubie tenemus altissimi cooperante gracia, cuius nutu viuimus et regnamus, ob omnipotentis Dei, ac intemerate et gloriofe virginis Marie genitricis eius gloriam et honorem, nec non fincere deuotionis affectum, quem ad dictam ecclesiam diui predeffores nostri hactenus pie gesserunt, nosque hodie gerimus, fumusque inclinati, benignius annuentes, prefertim cum infta petentibus non fit denegandus affenfus, prefatas aliorum predecessorum nostrorum Regum Bohemie literas super dictis Ecclesia villis Curiis et Molendino, datas et traditas, nec non specifice in eis contenta. Approbamus ratificamus Innouamus de benignitate folita, ac innata fauoris clemencia, et pro nostra ac predecessorum nostrorum salute. Principum Comitum procerum et fidelium nostrorum ad hoc accedente confilio, ex certa scientia ac Regia auctoritate Bohemie graciosius confirmamus, decernentes easdem exnunc inantea euiternis temporibus in fingulis fuis tenoribus sententiis punctis Articulis et clausulis, ac si presentibus de verbo ad verbum inferte forent inuiolabilem obtinere roboris firmitatem, Requirentes Heredes et Successores nostros carissimos Subcamerario aliisque vniuersis et singulis officialibus et subiectis presentibus et suturis seriose mandamus nofire gracie sub obtentu, Quatinus supradictum Monasterium in premissis donacione et Innouacione non Impediant, seu molestent, Quinpocius manuteneant conseruent effectualiter et defendant Supplentes omnem defectum, si quis obscuritate verborum dubietate sententiarum aut alio quouismodo compertus fuerit quomodolibet in premifis, Nulli ergo omnino

omnino hominum liceat hanc nostre confirmacionis et gracie paginam infringere aut ei quouis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem nostram granissimam et penam iuxta libitum insligendam se nouerit arcius incursurum, Presentium sub nostri Regalis appensione testimonio literarum, Datum Prage anno Domini Millesimo Quadringentesimo tricesimo octauo in die sancte Marie Magdalene Regnorum nostrorum anno primo.

Ad mandatum Dni Regis Hermannus Heecht.

Num. XL. Ducalis confirmatio incorporationis Parochiæ Viechtach.

## Anno 1445.

Von Gotes Genaden Wir Albrecht Pfallenntzgraf bey Rein Herzog In Bayrn vnd Graue zu Voburg etc.

Bekennen für Vns vnd all vnser erben offenlich in dem Brief. Daz der Andächtig Vnser lieber getrewer. Albrecht Abpt. dez wirdigen Gotshaus zu Windberg dez Ordens von Premonstrat für vns komen ist, und hat Vns sürbracht und hörn hassen ettlich Busten und Prinitegia von unsern heiligen Vatern Vergangenen Pabsten dez heiligen Stuls

Stuls zu Rom vnd von ettlichen vnsern vordern Fürsten in Bayrn lawtend darinn dem Gotzhaus zu Windberg die Kirchen zu Viechtach Incorperiret, vnd besunder erlaubt ist, die mit den Chorherren zu Windberg zu besetzen vnd all Nutzung zu dez Gotzhaus Notdurst dauon einzeneme. Nu sey dem Gotzhaus bisher von ettlichen vnsern Ambtlawten vnd andern vit vnd mercklich Fräuel gewalt vnd vnrecht nach abgeen der Pfarrer vnd auch sunst in demselben Widem beweist word'n. Über sollich Bullen Priuilegia vnd Freyheir so das Gotzhauss über die Pfarr insunderheit vnd auch sunst gemaintlichen hab -

Vnd vns darauf diemuticlich vnd vleizzichich gebeten und angeruffen als dez Gotzhawis rechten Landfürsten Oberiften Vogt und Schermer, das Gotzhaus für follichen Fränel vnd vnpillich Anluchung, mit vnfern Sundern Brieuen zefreien vad zu beschirmen, darumb er sein Conuent und all ir nachkomen Got den allmächtigen und auch die hochgelobten Junckfrawn Marien treulich bitten wellen. daz fy Vns vnd allen den vnfern verleihen vnd zufügen wellen alles daz vns Nutz fei zu feel vnd leib - - Wann Wir aber wol wissen, daz von Cot dem allmächtigen vnd auch von den Heiligen Bäbsten dez Stuls zu Rom. die Priesterschafft vnd geistlich ergeben Lawt. Für ander angesehen vnd gefreit sein nicht allein In difer zergänglichen Wellt, sunder dort in dem ewigen Leben, Seyd auch der obgenannt Abpt von des Gotzhawss wegen zu Windberg nicht anders begert, dann pillicher vnd rechtlicher fach. damit das Gotzhaus von vnfern Heiligen Vätern den Bäbsten auch vnfern Vordern Fürsten In Bayrn auch angesehen gesreyet vnd begabt ist - - Herumb mit wolbedachtem Mut. rechter wissen vnd zeitig'm Rat vnfer Rat vnd getrewn. So haben wir durch Bete vnd anrusten Abpt Albrechtz von sein vnd seins conventswegen durch vnfer, auch aller vnfer Vordern vnd Nachkomen feel hail willen dem Gotzhaus zu Windberg. die befunder Genad vnd Füdrung getan. Allfo daz wir wellen. daz nu hinfür ain yeder Abpt vnd Conuent des Gotshaus zu Windberg, die Pfarrkirchen zu Viechtach mit Yrn Brüdern wol besetzen fürsehen und damit handeln mügen nach dez Gotzhaws notdurfft als daz Gotzhaws von dem heiligen Stul zu Rom damit fürsehen vnd begnadet ift . . Wir wellen auch. Wann hinsiir ein Pfarrer zu Viechtach mit tod abgee daz dann khainem Vnserm Ambtman noch andern den Vnsern erlaublich, funder bey gehorfam der heiligen Kirchen vnd Vermeydung des ewigen Fluchs verboten fei. daz sy dem Gotzhauss zu Windberg an dem Widem zu Viechtach kainerlay Fräuel tun. auch darein nicht vallen noch greiffen in khain weise. Sunder einen veden Abpt dez Gotzhaus zu Windberg. vnd fein Convent mit ains yeden Pfarrers Verlassen hab vnd gut gefarn. Auch die Pfarr vnd Widem besetzen und damit handeln lazzen nach dez Gotzhawis notdurfft an alle Irrung vnd hindernufs - - Wir wellen auch wenn ein Pfarrer zu Viechtack mit tod abgeet, daz dann Vnfer Ambtlewt noch die Bürger vnfers Margkts zu Viechtach hinfür ewiglich mit den Slüffeln zu der Kirchen und dem Widem zu Viechtach gehornd

hörnd vnbekomert fein. Auch die zu Yrn handen nicht nemen vnd damit ganez vnuerwant fein follen. Sunder ein Yeder Mesner fol die ainem Abpt zu Windberg antworten. der mag vnd fol dann die ainem aus feinem Conuent benellen dez Pfarrers verlassen hab zu dez Gotzhaus notdurste nemen vnd die Pfarr besetzen nach des Gotzhawss notdurfft. Nach Innhalltung der Freyheit dem Gotzhaws darumb gegeben - - Herauf wir all uufer erben vnd Nachkomen Fiirsten In Bairn. Vleissiclich bitten. Auch allen vnfern Grauen freyen herren Rittern Knechten. Vitzdomben Hawbtlawten Pflegern Richtern, funft allen andern vnfern Amblawten Landtfazzn vnd getrewn. In welicherlay wefen die find. Vesticlich gebieten bei vnfern hulden vnd gnaden. Vnd darzu trewlich Raten, daz Ir wider dife vnfer genad vnd Freyhait nicht tut, noch tun last in Khain weis. Befunder gebieten wir den Burgern unsers Margkts zu Viechtach. Ob Yemant vnfer Pfleger Richter Lanntsaffen oder ander wie die genannt oder wer die wärn dem Gotzhaus Windberg, wider follich vnfer genad vnd Freyhait an der Kirchen vnd dem Widem zu Viechtach ainicherlay Gwalt Fränel oder Unrecht zuziehen oder tun wolle, daz Ir dann gemaintlich dem Gotzhaus darinn beholffen feyt. vnd follichem Vberfarn widerstannd tut als verr Ir miigt als lieb ew vnfer huld vnd gnad vnd fwäre Straff zuuermeyden fei . . Wer aber dem Gotzhawss zu Windberg wider dise vnser genad vnd Freyhait an der Kirchen vnd dem Widem zu Viechtach dhainerlay irrungen einfall oder Fräuel tät, derfelb fol dez ein verantwortter fein Gen Got dem allmächtigen an dem Jüngsten Gericht, dez parmhertzigkait dann alle versorgn, vnd das Gericht an alle Gnad nach eins yeden Menschen verdienen geuellet wirdet, darzu sol ein yeder darumb in Vnser swäre vngnad vnd straff versallen sein. Dez alles zu warem Vrkund vnd ewiger Gedächtnuss, so haben wir vnser Insigel an den Brief haissen hengen, der gebn ist zu München an Freytag vor dem Sontag als man in der heiligen Kirchen singet Letarz zu Mittersasten. Als man zelet nach Cristi vnsers lieben herrn gepurd vierzehenhundert vnd Im sünf vnd vierzigistm Jarr.

# Num. XLI. Immunitas evehendi Salis.

# Anno 1448.

Wir HAINRICH von Gottes Genaden Pfallenntzgraue bey Rein und Hertzoge in nydern und obern Bayren

Bekennen offennlich mit dem Briefe. Alls die wirdigen in Gotte andachttigen vnnser lieb getrewen der Abbtte und Conuentt vnnsers Gotzhawss zue Windbberg von unsern vordern saligen HAINRICHEN. OTTEN. vnd HAINRICHEN Pfalltzgrafen bey Rein vnd Hertzogen in Bayren begnadet sein, vnd ainen Freyung Brief haben. datz sy alle Jar zue ainem mal in dem Jar sueren Sullen zbbay pfundt Saltzweits panntz vnd acht pfundt klains pants srey vor mawtten zue Scharding. So daz

daz der Brief von den benenten vnsern vordern lauttend aigennlichen Innhalt, des datum stet zu Strawbing, do man zalt von Cristi geburde drewtzehenhundert vnd im fyben vnd zbbaintzziggisten Jare an sannd Vllrichs tag. Allso von befundern genaden wegen damit der Abbtte vnd Conuent zue Windwerg den Gottsdinste desster löblicher volbringen mögen, haben Wir In Westätt vnd gefrevet. Westätten und freven sy in Krafft diss Briefs, datz sy alle Jar folich obgenant antzal Salltz an vnnser Mawtt zue Schärdingen mawttfrey fuern fullen von vns vnd vnnfern Ambtlawten ganntz vngehindertt in maff vnd forme So datz vnnsere egenannten vorsordern Brief awsweist. Vnd gebieten darauf ernstlichen allen vunsern Pflegern, Richttern, Mawttnern, Gegenschreibern, vnd andern vnsern Ambtlawten vnd getrewen, gegenwartigen vnd künfftigen in Kraft diss Briefes, Sy allfo bey difen vnferr Bbestattung vnnerhindertt beleiben zu lassen, vnd kainen krangk darinn tun noch zethun gestatten wellet ongenerde. Mit vrkundt des Briefs der mit vnserm anhangendem Innsigl versigelt and geben zue Landshut an Sambstag an fand Veits tag nach Cristi vnsers lieben herrn geburde vierzehen hundert Jar vnd darnack in dem achtt vnd viertziggistem Jare.

L 2

Num.

Num. XLII. Delegata potestas absolvendi à Cenfuris.

## Anno 1460.

BESSARION Miseracione diuina Episcopus Tusculanus fancte Romane Ecclefie Cardinalis Nicenus uulgariter nuncupatus nec non in partibus Alamanie et Germanie locisque omnibus in eisdem partibus facro Imperio subiectis Apostolice sedis Legatus Venerabili in Christo Patri Archiepiscopo Sipontino et dilecto nobis in Christo Abbati mouasterii in Altach superiori Ordinis fancti Benedicti Ratisponensis Diocesis

Salutem in Domino sempiternam.

Exhibita fi quidem nobis nuper pro parte dilecti nobis in Christo Johannis Saltzman professi monachi Windbergenfis Ordinis premonstratensis ratisponensis diocesis ac nonnullorum presbiterorum fibi feruiencium petitionis feries continebat, quod cum ipse Johannes a suo prelato et Conuentu monasterii prefati animarum curam ecclesie parochialis in Vietach site in metis 'Regni Boemie que certo modo dicto monasterio incorporata existit, et per Fratres eiusdem ut percepimus gubernari consueuit, ad nutum prelati seu Abbatis remouibilis prefectus extitit. eandemque ecclesiam de consensu prelati in Cura animarum huiusmodi per plures annos gubernauerit, et ut eadem petitio subiungebat dictus

Nohannes cum quibusdam suis divinorum sociis ac aliis capellanis sibi in eadem ecclesia seruientibus non tamen in contemptum clauium sed tanquam simplices et iuris ignari coram publice excommunicatis et denunciatis pluries diuina coacti per uim et metum quorundam Laicorum celebrauerint. propter quod excomunicationis sententias contra eorum uoluntatem in tales generaliter promulgatas incurrere funt coacti. Quare pro parte dictorum Johannis et sociorum nobis humiliter fuit suplicatum quatinus huiusmodi scandalis obuiando eis de opportuno remedio ne talia in futurum comitantur prouidere misericordirer dignaremur. Nos igitur qui scandalis obuiare et saluti animarum quantum posfumus cum Deo consulere iugiter cupimus Circumspectioni uestre per apostolica scripta comittimus et mandamus quatinus uocatis uocandis uos uel alter uestrum de predictis omnibus et fingulis fumarie simpliciter et de plano informetis. et si per informationem huiusmodi uobis aut alteri uestrum confliterit, aliquos in huiusmodi execucione nominandos cuiuscunque gradus status et conditionis existant huiusmodi uiolencias fecisse et apostolicorum mandatorum contemptores extitisse, eos et ipsorum singulos excomunicacionis sententiis fuisse et esse innodatos declaretis ac publice denuncietis ac denunciari faciatis nel alter uestrum declaret denunciet ac denunciari publice faciat, ipsosque penas quas iuris ordo dictauerit nihilominus incurrisse pronuncietis. In quorum sidem robur et testimonium presentes nostras litteras fieri secimus nostrique maioris sigilli apensione muniri. Norimberge Banbergensis Dioces. fexto Nonas Marcy Anno . L 2 Domini

Domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo Indicione octava. Pontificatus fanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini PII divina providencia Pape secundi Anno secundo.

Jo. de Barbastro.

Num. XLIII. Confirmatio Boica Privilegiorum.

Anno 1464.

Von Gottes Gnaden Wir SIGM UND Phallenntzgraue bey Reine Hertzoge In Obern und Nidern Bayrn etc.

Bekennen als Regirender Fürste für vns vnd vnnsre lieben Brüder Hertzog ALBRECHTENHertzog CRISTOFFEN vnd Hertzog WOLFGANNGEN, die noch zu Irn vogtbarn Jarn nicht komen sein, vnd für all vnnsre erben, vnd Nachkomen vnd tun kunt offennlich mit dem Brieue Das für vns komen ist, der wirdig vnd andächtig vnnser lieber getrewer Jacob Abbte des wirdigen vnnsers Gotzhauss zu Windberg des Ordens von premonstrat, vnd hat vns fürbracht, vnd hörn lassen ettlich Brief vnd Freyheit ausganngen vnd gegeben von verganngen Bäbsten Bischouen vnd sunder ainen Brief von dem Hochgeborunen Fürsten vnnserm lieben Herrn vnd Vattern Hertzog ALBRECHTEN, von Bairn etc. loblicher gedächtnuss, der von wort zu wort also lautet...

Von

Von Gottes Gnaden Wir ALBRECHT Pfallntzgraue bey Rein Hertzog in Bairn und Graue zu Vohburg etc. Bekennen für vns vad vnasre erben offenalich in dem Brieue (fiehe diefen ganzen Brief oben Num. XL.) Vnd hat vns darauf als feinen vnd des Gotzhauss Landfürsten vnd Oberisten Vogt vnd Schermer vndertaniclich vnd diemütticlich angeruffen vnd gebeten, das wir Ime seinem Gotshauss vnd Conuent soliche Freyhait gnädiclich geruthen zu bestatten vnd zu confirmiren damit sy füro geruclich vnd an Irrung dabey beleiben. Vnd wann wir nu von angeborner fürstlicher Güte vnd Miltikait wegen als ain gnadtiger Lanndsfürst Vogt und herr des vorgenanten Gotzhauss genavgt seien, dasselb vnnd anndre vnnsre Gotzhäuser zu begnaden zu schutzen vnd zu schirmen, Hierumbe aus sundern Gnaden vnd nach zeitigem Rate vnnser Rät vnd lieben getrewen So haben wir dem vorgenanten Abbte seinem Conuent vnd Gotzhaus zu Windberg vnd Irn Nachkomen, die vorgeschriben Ir Freyhait in allen vnd yeden Wortten punckten vnd artigkeln auch annder Ir Bull vnd priuilegia fo fy der Sachenhalb von Bäbsten Bischouen vnd anndern Fürsten von Bairn vnnsern Voruordern haben gnadiclich bestattet vnd confirmiert bestatten vnd confirmirn In die wissenlich in Kraft diss Briefs Alfo das wir fy dabey gnadiclich beleiben laffen hannthaben schutzen vnd schermen vnd dawider nicht tun noch schaffen zetun süllen noch wellen in kain weis getrewlich ongeuärde, Vnd gebieten darauf allen vnd yeglichen vnnsrer Vitztumben Pflegern Ränntmaistern Richtern vnd Ambtlewten, Vnd funder den Burgern vnnfers Margts

zu Viechtach auch allen anndern vnnsern Lanntsassen vndertanen vnd getrewen ernstlich vnd vesticlich das Ir den obgenanten Abbte sein Conuent vnd Gotzhaus zu Windberg bey solichen Gnaden vnd Freyhaiten beleiben lasset, dawider nicht tut noch yemant annderm souerr Ir mügt zetun gestatet Sunder sy von vnnsern wegen dabey hannthabet schutzet vnd schermet als lieb ew allen vnd yedem vnnsre vngnade vnd swäre Strasse sey zuuermeiden, Des zu warm vrkunt geben wir dem obgenanten Gotzhauss den Brieue mit vnserm anhangendem Insigel versigelt.

Beschehen zu Munchen an Montag nach vnnser lieben Frawen liechmesstag des Jars als man zelet nach Cristi vnnsers lieben Herrn Gepurde Vierzehennhundert vnd darnach in dem Viervndsechtzigistem Jare.

# Num. XLIV. Privilegium Capellani regii.

Anno 1479.

ULADISLAUS Dei gracia Bohemie Rex Morauie Marchio Lucemburgensis et Slesse Dux ac Lusacie Marchio etc. etc. Notum facimus tenore presentium vniuersis quod attentis deuocione et probitate virtutum Honorabilis Augustini fratris et presbiteri ordinis premonstratensis Ratisponensis Diocesis plebani in villa Albrechczried ecclesie beatorum Petri et Pauli appostolorum deuoti nostri dilecti ipsum in Capellanum

lanum et familiarem nostrum domesticum suscipimus volentes ut ipse omnibus eisdem iuribus Priuilegiis et libertatibus vtatur et gaudeat, quibus ceteri nostri domestici et familiares et Capellani vtuntur fruuntur et gaudent quomodolibet de consuerudine vel de iure, De gracia etiam nostra speciali iam dictum Augustinum vna cum ecclesia sua parochiali in villa supradicta, cumque bonis censibus vtilitatibus et redditibus eiusdem ecclesie generaliter vniuersis in protectionem nostram specialem suscipimus, Mandamus igitur vobis omnibus et singulis subditis fidelibus nostris dilectis, cuiuscunque status et condicionis existatis, quatinus nominatum Augustinum in bonis suis et dicte ecclesse non impediatis quin pocius vt premittitur conferuare protegere et tueri debeatis nullam fibi aut bonis suis et eiusdem ecclesie molestiam inferentes seu cuipiam inferre admittentes in quantum indignacionem nostram regiam arcius cupitis euitare presencium fub nostri Regalis Sigilli appensione testimonio litterarum Datum Prage die decima Mensis Decembris Anno Domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo nono Regni nostri anno nono.

> Ad Mandatum Domini Regis.

# EXCERPTA

Necrologii Windbergensis egregii, quod margini Martyrologii Sæc. XII. exarati varia manu adscriptum est.

## JANUARIUS.

Kal. Jan. Petrus abbas in Meten. Wolffgangus abbas in Metem.

IIII. Non. Jan. Chunradus L de Cidlarn. Martinus abbas in ofterhoven. Johannes abb. in ofterhoven. Dns. Sebastianus Hoffman abbas in superiori Altaiche. An. 64.

III. Non. Jan. Matheus Prepositus in nova cella 1578.

II. Non. Jan. Pangratius abbas in Metem.

Non. Jan. Heinricus L. de Rochelinisriede.

VIII. Idus Jan. Adelungus Sac. et can. prepositus in Garze.

VII. Idus Jan. An. M C C C L X X X X I I I I. Viricus dictus Hoffmann Sac. et can, frater noster quondam abbas loci hujus.

VI. Idus Jan. Johannes Index de Loham.

IIII. Idus Jan. Juta laica (minio scripta) Dietmarus civis Ratispon. Mathildis (vxor) Nepotes ejus, de quibus habemus Seruicium de abbatia. ob. An. Millesimo centesimo XCV.

Idus Jan. An. MCXLVII. ob. ADELBERTUS CO-MES FUNDATOR LOCI HUIUS, XVIIII. XVIIII. Kal. Febr. Engelmarus Solitarius.

XVIII. Kal. Febr. Roudolfus de Chalnberg. ALBER-TUS JUNIOR (quartus) COMES ADVOCATUS LOCI HU-IUS ob. MCCXLII.

XVII. Kal. Febr. LIVKARDIS ADVOCATISSA \* (Vxor Friderici II. Aduocati Ratisponenf.)

XVI. Kal. Febr. Heinricus L. de avv. Iste dedit nobis predium suum in Hosdorf. Seyfridus I. de ochperg.

XV. Kal. Febr. WLATIZLAUS DUX BOEMIE. Iste propria expensa destinauit ad nos Episcopum Morauie, qui et dedicavit Monasterium nostrum. Chunigundis de pholinge. Petrissa de Satelpogen.

XIIII. Kal. Febr. Wilhelmus Heuslmann abbas de Vespere.

XIII. Kal. Febr. Wilhelmus abbas hujus Ioci.

XII. Kal. Febr. Gezo abbas in Syon. Heinricus Sacerdos plebanus de paschingen. Henricus L. Dapiser. Ebrehardus de Thwindors. Rudolfus de Fræmelsperg.

XI. Kal. Febr. Dietricus de Hagbach L.

X. Kal. Febr. Levkardus L. de Erlbach. Rudolfus L. de Albertskirchen.

#### M 2

VIIII.

Hujus nominis fecundus; Avus paternus Ludmysiae, cujus etiam conjux gertrudis infra occurrit Nonis Augusti.

VIIII. Kal. Febr. Chunegundis layca de chambia dicta Hachklyn.

VII. Kal. Febr. CHUNRADUS EPISCOP. RATISPON.
M. CCC. XIII.

VI. Kal. Febr. Pertha L. de Fræmelsperch. Hartnidus abbas de pomuch.

II. Ral. Febr. HEMMA REGINA ob. Chunradus abbas hujus loci An. M C C X C V. Meingotus decanus de Bondorf. Sophia de Olchoven L.

### FEBRUARIUS.

Kal. Febr. Ludwicus palatinus comes reni et dux Bawarie an, M. CC. XCVII. Ortwinus abbas in Pryle.

IIII. Non. Febr. Wernherus prepositus de Scheftlarn.

III. Non, Febr. HEINRICUs dux bawarie palatinus: comes reni. An. M. CC. XC.

Jacobus Poisse abbas hujus loci. M. CCCC. L. XVIII.

II. Non. Febr. Fridericus abbas in superioria altha.

VIII. Id. Febr. Hartlibus L. dictus Puchbergeo. de quo habemus feruicium.

VI. Id. Febr. Dietricus abbas hujus loci. M. CCC. XXIII.

V. Id. Febr. Erbenger abbas de Richenpach. Meinerus abbas de plaz, obiit RP. Joannes Talmair abbas hujus loci 1570, Anniuerfarium nobilium de Velberch.

IIII. Id.

Ing Ledby Google

IIII. Id. Febr. Hugo abbas primus premonstratensis eccle. Fridericus prepositus in Schestelarn.

II. Id. Febr. Dietricus abbas vuirtunensis.

XVI, Kal. Martii. CVNRAD REX, gila Soror nostra de vurlbach. Meingoz. de chalmperg. Chunradus Miles de Nussperch. M. CCC L I. de quo habemus seruicium a pictantia.

XV. Kal. Mart. Hartwie L. Buterich, qui dedit nobis predium quod est Euchendorf, Gerdrudis de aw. Pertholdus de Stainberch.

XIIII. Kal. Mart. Juta L. de Nuzberg.

XIII. Kal. Mart. Adelbertus abbas de S. Emeram Ratisp. Hagero L. Iste dedit nobis duo predia vnum quod dicitur yskerscelle, aliud quod est geizhvsen, et cetera que habuit in subpellectili.

XII. Kal. Mart. Wolframus abbas in fupr. altha.

VIIII. Kal. Mart. Albertus de Strvbingen, Calparus prepositus in Ranshosen 1529. Wolfgangus facerdos dictus ystader, de quo habemus seruicium a pictantia. Thomas Stangl sacerdos Capellanus in Crems frater noster dedit nobis vineam praymangerer am Gebling An. MCCCCC3°.

VII. Kal. Mart. Rupertus I. Buterich. Heinricus prepositus de Vespere. VI. Kal. Mart. LIVKARDIS EX COMITISSA conmerfa, foror nostra. Hartwicus de Geizhufen. Henricus sac. et can prepositus Teplensis eccle.

V. Kal. Mart. Gisla abbatissa de S. Paulo. Fridericus.

Miles de Ruzingen. Heinricus de Mosdorf, Magister curie ducis bauarie. MCCLXXXVI.

II. Kat. Mart. ALBERTUS ILLUSTRIS DUX BA-VARIE Anno LX.

#### MARTIUS.

Kal. Mart. Viricus de Allnchofen, hic dedit nobis predium quoddam in grvb.

VI. Non. Mart. Gruxo prepolitus de Vriperg.

V. Non. Mart. Rudmarus abbas in Kotwic. Jacobus de combia l. dictus Herningær, MCCCCV. Katherina vxor ejus.

III. Non. Mart. Gozpoldus de Hovedorf, Heinricus L.

Non. Mart. Dietericus de Hunersdorf.

VIII. Id. Mart. Guntherus prepofitus in Dokzau. Rudolfus miles de Framelsperg. Pertholdus abbas hujus loci.
An. M. CCCC.

VII, Id. Mart. Hartwicus L. de Steina, Iste dedit ecelesie clesie nostre domum Hospitum. Hadewic L. de Menna. hec autem tradidit nobis predium quod dicitur superior cella, ea videlicet conditione ut manumisso ejus. - -

VI. Id. Mart. Alhart de Tegernbach Benedictus abbas in superiori altach 147 -

II. Id. Mart. Chunradus de Erphencelle.

Idus. Martii. Livkardis de Fremerichsperge.

XVII. Kal. April. Heinricus L. dictus Schnekl de Geyfelheringen MCCC, XL. quarto de que habemus feruicium à pietantia. Vrsula Vngerin soror nostra, 1. 5. 0. 11. 1550. ob. WILHELMUS illustris dux bavarie.

XIIII. Kal. April. SIFRIDUS Ep Raispon. Pertoldus dictus Steinperger de aw. de quo habemus fervicium.

XII. Kal. April. PERHTOLDUS COMES anno M. C. LX. VII. ab incarn. dni. Waltherus prepositus in osterhoven. Chunradus abbas de Metem. Eussemia L. de Netzstol.

VIIII. Kal. April. Anniversarium Rochwini de Purchsteten et gute vxoris eius et omnium progenitorum suorum-FRIDERICUS DUX BOEMIE. (Pater Ludmillæ, Vxoris Alberti III. com.

VIII. Kal. April. Jordanus Sacerdos dictus Revndorfer, de quo habemus fervicium obiit Rev. in chr. Pater et dom. Caspar abbas hujus loci. 1. 5. 2. 6.

VII. Kal. April. AGNES DUCISSA BAWARIE.
V. Kal.

V. Kal. April. Gozpoldus de Mosdorf L. de quo habemus fervicium.

IIII. Kal. April. Chunradus Pincerna L. hic dedit nobis predium vuum in mertunne.

### APRILIS.

Kal. April. 30HANNES Episcopus olomucensis. Iste dedicavit ecclesiam nostram et altare crucis et altare S Egidii.

IIII, Non. April. Viricus abbas ob. an. dom. M. CCC. IX.

III. Non. April. Romanus episcopus guriciensis.

VIII. Id. April. HARTWICUS CONVERSUS NOSTER EX COMITE.

V. Id. April. CUNRADUS ARCHIEP. SALTTSBURG, Perhta comitifa.

I/I. Id. April. FRIDERICUS ADVOCATUS (Ratisponenis) Johannes abbas h. l. an XXV.

· II. Id. April. Ludwicus abbas in Altersbach.

Idus April. Beletus acerdos et can. Ratisp.

XVIII. Kal. May. Cunradus preprofitus cellensis. Wilnoldus de Peham conversus frat, noster, iste contulit nobis predium unum quod est Pubenavwe. HEILWIC monialis in fuperiori monasterio, filia Alberti comitis fundatoris nri.\* Hac facta suit postra Abbatus in genenseld. vid. codex tradition geisenseldens. N. C. XXII.

Transporty Google

XVII. Kal. Maii. Hainricus Miles de Ramsperch, qui obiit MCCCXLVI. Perhta abbatissa de inferiori Monasterio.

XVI. Kal. Maii. Leonardus Schmid prepofitus in Scheft-larn 1527.

XIII. Kal. Maii. Jonas miles dictus Ramspergær, de quo habemus fervicium Anno 1437.

XII. Kalendas Maii.: Chunradus Hofman MCCCLXI. Anna Uxor MCCCLXXVII. minio scripti d. Audreas Wildt Abbas in superiori Altach An. 53.

VIII. Kal. Maii. Volmarus abbas eccle. nre. LIVKARDIS DE KARINTHIA. (filia Popponis Marchionis, Vxor Bertholdi II. comitis de Bogen.)

VII. Kal. Maii. Gregorius abbas de fancto Salvatore.

V. Kal. Maii. RILINT COMITISSA foror nra Herwieus l. de Lengenvelt.

III. Kal. Maii. Petrus abbas in superiori altach, Erhardus prepositus in vnderstorf.

II. Kal. Maii. Rugerus abbas in ofterhofen ob an, M. CCC, L. XXXX.

#### MAIUS.

Kal. Maii. Pertoldus abbas celleniis. Sebastianus abbas in Metten 1577.

VI. Non. Maii. Hagano Sacerdos & decanus Ratispon. STEPHANUS REX VNGARIE ob.

V. Non. Maii, Otto Episc. babenbergensis.

N

111.

III. Non. Maii. Petrus prepofitus in Ror.

II. Non. Maii. Gebhardus primus eccle, nre, abbas ob

Non. Maii. Pertholdus prepositus de osterhoven. Albertus quondam abbas in Metem. Fridericus plebanus de Peilstein, de quo habemus servicium.

VIII. Non. Maii. Livkardis Sor. nra de frenerichtsperg. I eino lus decanus de bondorf. Gozpoldus L. de Ramesperg. Paulus gmainer abbas Altachæ infer. A. 85.

VII. Id. Maii. LIVFOLDUS CANONICUS ET PREPO-SITUS. addit rec. man. comes de Bogen An. M. CC. XX. L. Nacquardus I. de Fremerichifperg. Gerdrudis L. de Fremerichefperge. Thomas fenior abbas hujus loci an. dn. MCCCLXIX.

VI. Id. Maii. Henricus Episcop. ratispon. & Mon. Hie dedit nobis parochiam illam S. zove. Livkardis de Kalmberg.

II. Id. Maii. GERDRUDIS PALATINA, mon.

Idus Maii. Chunradus de Nussperch, de quo habemus fervicium a pietantia.

XVII. Kal. Junii. Purkardus abbas in Ebra. LUDWI-CUS JUNIOR ILLUSTRIS DUX BAW.

XVI. Kal. JUN. Heinricus prepolitus de Rore.

XVI. Kal. Jun. CHVNO Ep. RATISPON. qui fuit patruus Chvnonis episcopi junioris. Iste dedicavit ecclesiam S. Engelmari in Silua.

XIIII. Kot. Jun. Friderun L. Hec dedit ecclefie nostre curism illa n wibotendorf.

X. Kal. Jun. Arnoldus L. de pholingen.

VIIII. Kal. Jun. Arnoldus L. Auus superioris Arnoldi, qui dedit nobis mansum illum winzir.

V. Kal. Jun, EGILBERTUS EP, B 4BENBERG. Quirinus abbas inferioris Altaich.

IIII. Kal. Jun. Gerhardus abb. de superiori Altha, Petrus abbas in osterhoven.

III. Kal. Jun. Joannes abbas in altach superiore dictus Irlbeck.

#### JUNIUS.

IIII. Non. Jun. Albertus de Perching abbas hujus loci Auno dom. M. CCCC L XI.

II. Non. Jun. Vdalricus de Perching. Abbas hujus loci 1498.

VI. Idus Jun. Hermannus prepositus in auge. Christophorus hujus loci abbas professus in Scheftlarn. an. 1598.

V. Id. Jun. Rudigerus abbas in Metem.

III. Id. Jun. CVNO Ep. Ratispon, iste dedicavit ecclefiam nostram Sazoue — — — Poppo abbas infer, althæ.

II. Id. Jun. Arnoldus prepofitus nove celle. Bernardus abbas in superiori altha 1541.

Idus Junii. ADELHEIT conversa, COMITISSA Hadewic de Tekendorf Sor. nra.

N z

XVII.

XVII. Kal. Şul. Chunradus comes de Ratispona, (forte cognomine dictus Graf.)

XVI. Kal. Jul. Chunradus prepositus in Steingaden, Heinricus L. de phölingen Alhaid vxor Sulbergarii.

XV. Kal. Jul. FRIDERICUS IMP. M. C. XC.

XIII. Kal. Jul. Sigelohus de Velberg, Wirnt de Brennberg. Chunigunt de haibach,

XII. Kal. Jul. REIHZI comitiffa ob (Vxor sterilis Alberti IV. com. Bogen.)

XI. Kal. Jul. ADELBERTUS COMES ET MONACHUS.

X. Kal. Jul. EBERHARDUS Salzb. archiep.

VIIII. Kal. Jul. Albero prepositus in osterhoven, can. huius eccle.

VIII. Kal. Jul. Joannes abbas in Walerbach.

VII. Kal. Jul. STICO ep. olomuc. Altmanus abbas de inferiori altach. an. dn. M. CCCC. fecundo.

VII. Kal. Jul. Pertholdus Sacerdos & can. maioris eccle, Ratispon. SIFRIDUS Epifc. in Augusta,

V. Kal. Jul. Christiannus abbas in altach superiori. Johannes prepositus in Scheftlarn. 1556. Petrus Spochter prepositus in Beyharting.

IIII. Kal. Şul. Dietricus dichus Stainberger de quo haben mus fervicium MCCCCXIIII.

III. Kal. Jul. Albero abbas.

II. Kal. Jul. HENRICUS Ep. Ratispon,

JUL.

#### JULIUS.

VI. Non. Jul. Heinricus prepositus in Scestlarn. Anno dnice Incarn. MCCLXXX, ob. REX ADOLFUS.

V. Non. Jul. Erbo abbas Pruuenické. Gerhoh prepolitus Richersperge.

III. Non. Jul. Sebastianus prepositus in Vnderstorf, an. 1524.

II. Non. Jul. Richza Abb. in infer. mon. Chunradus prepolitus in Spainhart. Fridericus abb. h. l. M. CCC, L feptimo.

VIII. Id. Jul. Pertholdus prepositus de Staingaden.

V. Id. Jul. OTTO DUX BAWARIE. Henricus Prepofitus de Slag. MARGARETA DUCISSA Bawarie MCCCXL.

IIII. Id. Jul. LEO Epifc. Ratispon.

Idus Jul. PHYLIPPUS REX FRANCIE.

XVII. Kal. Aug. Gerhochus de Frömlichsperge. Iste dedit nobis curiam in minori Tegernbach. Chlaremia de Fremlichsperge.

XVI. Kal. Aug. EBERHARDUS Ep. Babenberg. Hic dedicavit ecclesiam nostram Vurlebach.

XIII. Kal. Aug. Anna Layca dicta Trenbekchin. ob.

VIIII. Kal. Aug. Chvnradus abbas de superiori altach.

VII. Kal. Aug. HENRICUS Ep. Ratispon, An. MCCLX XXXVI. de quo habemus Servicium.

#### AUGUSTUS.

II. Non. Aug. LVDMILLA ducissa bavarie ob. (Vxor Alberti III. com. Bogen. secundo nupra Ludouico duci Bav.) Johannes abbas hujus loci.

Non. Aug. GERDRUDIS ducissa boemie.

VII. Id. Aug. Gerhohus de Fremerichesperg. Georgius abbas Althæ fuperioris an. 1519.

. IIII. Id. Aug. Isinricus abbas admunde.

II. Id. Aug. PERHTOLDUS COMES, ob. M. CC. XVIII.

XVII. Kal. Sept. Roudolfus L. de Fremerichsperg. hic dedit Eccle. nre. manfum in Fruchisdorf.

XV. Kal. Sept. Viricus Leuwolfinger.

XIIII. Kal. Sept. Abbas Sigismundus h. I.

XI. Kal. Sept. HARTWICUS Ep. Ratisp. fecundus. iste dedicauit capellam Sororum & ecclesiam nram Erinpra. Albertus conversus de Satelpogen.

X. Kal. Sept. HADWIC EX COMITISSA conversa, Soror nostra. Johannes quondam abbas h. loci.

VIII. Kal. Sept. LUDUUICI regis francie & confess.

VII. Kal. Sept. Albertus abbas de Metem MCCCXLVIII.

III. Kal. Sept. Hertwicus Abbas in osterhoven.

II. Kal. Sept. Fridericus abb. in Afpach.

SEP-

#### SEPTEMBER.

Kal. Sept. An. dom. M. CCC. XXXVIIII. HAINRICUS ILLUSTRIS DUX BAW.

IIII. Non. Sept. Wolfgangus Pogner Administrator superioris Altaichæ An. 64.

Non. Sept. Chunradus abbas loci hujus, 1294. OTTO IL-LUSTRIS DUX BAW. MCCCVII.

XVIII. Kal. Octob. LUDWICUS DUX BAWARIE. At. hardus de Saulperg.

XVII. Kal. Oci. Harprecht dictus Ramsperger, de quo habemus Servicium.

XIII. Kal. Oliob. Heinricus prepositus in Wiltun.

XII. Kal. Ollob. Vlricus prepositus in Madlbach.

X. Kal. Octob. OTTO Ep. Frifingenf.

VIII. Kal. 08ob. Vlricus Abbas in Osterhoven, Fridericus Ramsperger. de quo habemus servicium.

VII. Kal. Odob. LIUKART COMITISSA.

VI. Kal. Octob. Albertus prepositus de osterhoven.

IIII. Kal. Odob. ELTS ABET Regina Bohemie. M. CCC.
XXVI.

#### OCTOBER.

Kal. Odob. Albertus de Satelpogen CCCXLVII.

IIII, Non. Odob. Routbertus prepositus primus hujus eccle.

III,

III. Non. Octob. Petriffa layca de Stainberch.

Non. Octob. Joannes Prepositus in Rhor. Joannes Wolff abbas in ofterhossen. 1598.

VII. Id. Odob. Gregorius Haypuler abbas h.l.1.5.4.1.

VI. 1d. Octob. NICOLAUS Ep. Ratispon. ob. Anno dm Millesimo C. C. C. XI.

V. 1d. Octob. LUDWICUSIMP. Chunradus abbas in Staingaden.

1111. 1d. 02tob. Godefridus abbas arensteine.

11. 1d. 08tob. Eberwinus prepositus Steinuelt. Henricus conversus frater noster de Mosdorf. XVII. Kal. Nov. Gerlacus abbas in gradis.

XIIII. Kal. Nov. Fridericus de Lantoldesperge. Hic contulit nobis predium illud Velberch. Hæianus abbas in Kerus.

Hainricus abbas in Wiltspurch.

XII. Kal. Nov. OTTO Monachus fundator in Walterbach.

X1. Kal. Nov. Stephanus abbas in Rotenkirchen. Gregorius abbas althe superioris 1527.

X. Kal. Nov. Chynradus de Satelpogen. Heinricus dictus oberndorfarius canonicus maioris eccle. Ratispon. familiaris noster.

VIIII. Kal. Nov. ELTSABET DUCISSA BAW. M. CC. LXX. L. Hainrieus Sac. & can. nr. quondam abbas h. l. M. CCLXXVI.

VIII, Kal. Nov. An. MDLXXVIIII. ob. illustrissimus utriusque Bawariæ princeps ALBERTUS acerrimus ecclesiæ defensor cuius anima deo requiescat.

V.

V. Kal. Nov. Manegoldus prepolitus de Raushoven. Gilbertus abbas de osterhofen.

#### NOVEMBER.

Kal. Nov. Meingotus abbas de Prvle.

IIII. Non. Nov. Paulus Sailler prepositus in Monasterio nova cell. prope Freising 1593.

II. Non. Nov. DIE TPOLDUS Ep. patavie. Iste dedicauit capellam S. Martini.

VII. Idus Nov. Katerina de Satelpogen MCCCXLIIII.

V/. Id. Nov. Chunigunt de pföling, Dietricus Vtenchofer MCCCXL.

V. Id. Nov. Swikerus decanus de Strobingen.

III. Id. Nov. ALBERTUS Ep. Frifingenfis.

II. Id. Nov. Gerlandus abbas in Florefia.

XVIII. Kal. Decemb. Gerhohus de Framrichesperg.

XVI. Kal. Decemb. Heinricus de Ramesperch l. a quo habemus pietanciam de capella omnium Sanctorum. Rudolsus de Fremerichesperge. Wolfigangus Lindmayr prepositus in Beyharting.

XIIII. Kal. Decemb. Michael abbas in Staingaden. 1. 5.

XI. Kal. Decemb. Tota abbatissa de infer. mon.

VIIII. Kal. Decemb. Adam abbas de ebera. Heinricus abb. de Malarstorf.

0

VIII.

VIII. Kal. Decemb. Fridericus abbas h. l. M. CCC. XXXV.

VII. Kal. Decemb. Albertus Ey fenrich prepositus in Vnderstorsf.

VI. Kal. Decemb. Viricus ppositus in Scheftlarn M. CCC. XX. V. Viricus abbas in osterhoven. Johannes quodam huj. loci abbas.

III. Kal. Decemb. Chunradus abbas h, I. M. CCC. LXIX,

#### DECEMBER.

Kal, Decemb. M.C. LXII. ob. HADEWICH Comitiffa fundatrix loci huius. Gerbertus abbas in Meteme. JUTA Advocatiffa (forte Judith Vxor Friderici III.)

Non. Decemb. Hermannus abbas in ofterhoven.

VIII. Id. Decemb, Dietmarus prepolitus in ofterhoven.

VI. Id. Decemb, Sifridus abb. alterspach. Touta converfa de pholinge Soror nra Marquardus Fræmelsperger de quo habemus fervicium.

V. Id. Decemb Heinricus abbas hu. loc. de Netzstal provifor bonus MCCCVI.

111. Id. Decemb. Gerhohus de Fremrichisperg Engelpertus abbas in osterhoven MCCCLXI.

II. Id. Decemb. Swikerus de Hofdorph, qui dedit nobis euriam gesuvent. Sigehardus decanus de vietha familiaris noster de chalwezen. STEPHANUS illustris dux Bavarie. Eberhardus decanus dictus Frevndorfer Plebanus in Viechtach MCCCXLIX. a quo habemus servicium a pietantia.

Idus

Idus Decemb. Chonradus L. de Mosdorf. de quo habemus fervicium. Pertholdus prepofitus in Vrsperc.

XVIIII. Kal. Jan. Gerungus prepositus de Rokinberch.

XVIII. Kal. Jan. Reglint de Lengenvelt. Touta de Kalmberg. Henricus prepofius de Spainshart. Katherina de Fremelsperg.

XVI. Kal. Jan. Chunegundis de Calenberg.

XV. Kal. Jan. Heinricus prepositus de oting.

XIIII. Kal. Jan. An. dom. M. C. XC. VII. ob. ALBER-TUS (tertius) COMES ADVOCATUS NOSTER. Ifte attulit nobis fanctum Sabinum patronum nostrum. addit recens manus: Sub abbate Conrado.

"In codicis hujus parte fecunda fol. 56. b. de isto Alberto fequentia notantur. Anno dom. MCXCVI Imperatrix peperit filium, qui vocatus est Fridericus, quod ut primum per Albertum comitem de Pogen tunc in Apulia existentem Heinrico Imperatori innotuit, gratiam suam qua tunc carebat recipere promeruit. Sed & Ottocaro bohemo qui & Primævzel, cæsaris gratiam & ducatum pristinum impetravit. Destitutus enim in curia wormacie celebrata suerat pro eo, quod contra ducem Ludwicum in auxilium Al. comitis Bawariam intraverit. Eo tempore per jam dictum comitem Al. sanctum Sabinum episcopum & Martyrem de Apulia recepimus in patronum."

XII. Kal. Jan. Nicolaus abbash, I. An. M. CCCC. XXXVI. XI. Kal. Jan. Wolfgangus prepofitus in Ror.

0 2

X. Kal. Jan. HARTMANNUS Ep. Brixinens Benedictus abbas in Arnoldstein 1553.

VIIII. Kal. Jan. Ofanna de Stainberch.

VIII. Kal. Jan. Adelgundis de Framelsberg.

V. Kal. Jan. Chunradus abbas de Superiori altha. Pehrta de Velberg.

III. Kal. Jan. Paulus abbas h. l. An. dom. M. XV. hoc est MDXV.

In ejusdem Codicis Parte altera fol, 48. & 52. continentur sequentia:

Anno dni MCCCXLVIII. Terre motus magnus factus est in die conversionis Sci Pauli. vnd versus.

M. C. triplicata femel L. minus I. geminata dat terre motum pauli conversio notum.

Vespera dum canitur hec motio sie agitur. Singula terrentur turres & castra moventur.

Item an, dni MCCCLVI. iterum factus est terre motus magnus in die S. Luce Evangeliste in galli cantu noctis.

Item anno dni CCXVIII, constructa est nova Strubinga.

Item anno dui MCCLXXXVIII. predicta civitas nova fc. Strubinga ex ignis uoragine in vigilia S. Pantaleonis martyris Xi miferabiliter penitus est destructa.

Item anno dni MCCCXXXII, dns Ludwicus Imperator obfedit civitatem Strubingam circa festum S. Oudalrici consesforis foris Xi & ibi permansit usque ad quintam feriam ante fefium S. Bartholomei, & fecit pontem juxta oppidum quod dicitur chabers.

Item an. dni MCCCXXXVIII. mense Septembri volauerat multitudo locustarum per totam Bawariam & eodem anno cremati sunt Judei in Strubinga nec non in Tekendorf pridie nonarum octobrium, vnde versus;

Annis millenis ter denis & octo trecentis Judaicus populus tunc temporis est trucidatus quando volauere per terras multe locuste.

Item anno dni MCCCXV. facta est fames magna, ita quod Scassa Siligenis soluebatur V. Lib. & LX. den. monete Ratispon.

Item an. doni. M. CCC. XIII. habitus est conflictus juxta villam Gamelstorf.

Item an. dni M. CCC. XXII. habitus est consiictus iuxta pratum Empfing in vigilia Michäelis archangeli, ubi excellentissimus princeps ac rex Ludwicus pro imperiali regno Romanorum venustam obtinuit victoriam adversum Fridericum ducem austrie ac Hainricum germanum suum.

Item an. dni MCCCXLII. — — erat tantum, quod aque fluxerunt ultra pontem in Strubing.

Item an. dni. MCCCLVI. inclitus Dux Abertus Bawarie obfedit — — berch.

Item an. dni MCCCLX. predictus dns dux albertus circumvallavit castrum Hilkersperg.

0 3

Item

Item an. dni MCCCXVI, turris ista est constructa iu altitudine trium interceptalium pars vero superstes est sere constructa.

Item anno dni MCCCLXXIX. pauimentabatur area huius ciuitatis.

Anno dni Millesimo trecentesimo Nonagesimo sub Romano Pontifice dno dno papa Bonifacio nono. Extitit Annus Jubileus rome universo orbi plena indulgencia pene & culpe.

Anno dni MCCCLXXXXII. fub eodem Romano Pontifice extitit annus jubileus in Bawaria civitate Monaci temporibus illustrissimi Ducis dni dni Stephani eiusdem provincie, qui tunc temporis predictam gratiam impetrauit & obtinuit a supra dicto dno apostolico omnibus hujus regionis nec non cunctis Xti sidelibus uenientibus per tres dietas circumjacentibus provincie Bawarie omnibus consessis & contritis plenam indulgenciam pene & culpe. & durauit pro temporis spatio a dominica oculi usque in octavam Sci Jacobi apli.



MONU-

# MONUMENTA VNDERSTORFENSIA.



### PRAEFATIO.

Quum ante duo, & quod excurrit, lustra Vnderstorfense Canonicorum regularium insigne Cœnobium Musæ nostræ adirent, & R. D. GELASIUS eo tempore Loci Præpositus ultro illis omnia osserret, quæ in scriniis supererant, Monumenta; id vnum vehementer dolebat, sublatum, ignarus, quo sacto, suisse Codicem Traditionum nobilissimum, quem ante annos triginta viderant adhuc multi.

Etsi autem in hanc usque diem Codex iste adhuc desideretur; jacturam nihilominus ejus aliquantum compensat Codex donationum nuper repertus, & industria ftria D. Georgii Canonici folertissimi recens, hoc est, Anno 1729. descriptus, haut dubie e priore nunc alicubi delitescente transsumptus, quod res ipsa docet, & allegata prioris Codicis folia demonstrant.

Has igitur Traditionum chartas, & diplomatum Apographa, a R. D. AQUILINO, humanissimo Præsule, ultro nobiscum communicatas, ceu Monumentorum Vnderstorsensum Partem alteram Xmo monumentorum nostrorum volumini ad pag. 227. adjicimus publicique nunc jūris sacinus, Historiæ, præsertim Nobilitatis boicæ illustrandæ haut parum prosuturam.

Subdimus quoque Excerpta Necrologii e codice MS. membraneo Sæc. XIV. ineuntis fignato B. 388. deprompta, quæ studioso Lectori non poterunt non esse jucunda.



MONU-



## MONUMENTA VNDERSTORFENSIA.

### TRADITIONING INGERNADATES

### TRADITIONES INCERTORUM ANNORUM.

Num. I. Notula Traditionis duarum Hubarum in Reimpoldisried.

Noverint onmes ubique Fideles, quod Eberhardus de Mutrichingen duas Hubas Reinpoldisreich (Reimpoltsried) pro remedio animæ suæ & Parentum suorum super Altare tradidit sanctæ Mariæ in Understaff sub his Testibus Arnoldus de Chamer, Eberhardus de Mütrichingen, Ridegerus (Rudiger) de Adeltshausen & Filius suus Wolframus, Ulricus de Griesbach, Otto de Adeltshausen, & Rudolphus illic (intellige: ex eodem loco) Otto de Utinhoven, Ulrich

de Usenhoven (Eysenhoven) Ulricus de Mandach, Sifrid Aldin, Perchtold de Syelenbach, Albrecht de Chamer, Chunrad de Uisenhoven, Albrecht de Marchpach, Wernherus Pistor, Berchtoldus Wizzo, Ulricus Muzzaer (lego: Musauer) Henricus Wibil, Henricus Winhaber, Rempertus Hargart.

#### Num. II. Traditio Prædii Affingen.

Notum sit omnibus Fidelibus, quod Ezzo de Tannaren tradidit prædium suum Effingen situm in manus Chunradi ad confervandum fibi & Uxori fuæ Richardæ, hujus rei funt Testes Marguardus, & filius ejus Marguardus, & alius Dietericus, & Ludwicus, Hajuricus de Holhajm, Rudegerus de Riethaim , Diepertus & Rudegerus filii eius , Ulricus de Holhaim , Luitfrid , Wilhalm , Ruprecht de Stadelen , Helenwich de Münster, Hageno de Holhaim, Traboto (Rapoldus) de Bayre, Hajnricus de Graben, Conradus de Walderdorff, Adelbertus de Burckheim, Fridericus de Dillingen & Uricus. Post hæc profecturus Jerosolimam rogavit ipsum Conradum de Buechschlagen, si non rediret post vitam uxoris ejus id ipfum prædium Monasterio in Understarff ejus animæ causa contraderet, & hujus rei Testes sunt Bruno oe Witlinespach, Heidenricus de Volcrastorf. Pilegrinus de Tannarn, Egelotfus de Eglofsried, Conradus de Pernbach, Meinhardus de Buechschlagen, Wernherus de Wilach & frater ejus Diepoldus, Hajnricus de Tannarn.

Num.

#### Num. III. Traditio Prædii in Gotinfperg.

Notum fieri volumus tam futuris, quam præfentibus, quod Traboco (lego: Rapoto) de Laipolzstorff (Leyblitorff) cum Uxore sua & Liberis suis annuentibus prædium suum in Gotinsperg tradidit sanctæ Mariæ in Understorff in perpetuam proprietatem tali pacto, ut nos duos ex Liberis suis filium scilicet & filiam in confortium nostræ Congregationis susciperemus, & hæc præsente Berchtoldo de Perenbach ejus prædii Delegatore, qui etiam fidei fecit sponsionem petente Trabotone, quod nihil cum hoc prædio ageret, nifi secundum Domini Præpositi & suæ Congregationis petitionem. Acta funt autem hæc in folemni foro Aichach sub his Testibus, Berchtoldus & filius ejusdem Berchtoldus de Suaippach (Swaippach) Eberhardus de Mutrichingen, Rudgerus de Adeltshausen & silius ejus Wolframus, Amelbertus de Griesbach , Waltwinus de Parre , Reinhardus de Tallhaufen , Rudolphus de Schrobenhausen, Fridericus de Rieden, Otto de Elna, Haidenricus de Mumenbach, Berchtoldus de Dieffe, Ulricus de Harthaufen, Albrant de Vicklingen, Marquardus Studex de Aichach, Dietricus de Witlinspach, Conradus & Hainricus de Handigencelle (Sandizell) Berchtoldus & Berchtoldus de Pernbach, Ulricus de Griesbach. Hi Testes de Hominibus ad idem prædium pertinentibus, Eberhardus de Witelinspach, Amelbrecht & filius eius Ulricus & servus eius. Gotfridus de Griesbach, Marguardus Judex de Aichach, Berchtoldus de Mülhausen, Waldwinus (Balduinus) de Parre, Rudolphus & filius ejus, Conradus Kuebach, Rudolph de Aichach, Berchtoldus Ottmarshauser, Ulricus de Gotinspach, Berchtoldus & Albertus Servi Præpositi.

#### Num. IV. Traditio Prædii in Schmegenzell.

Noverint omnes Domini viventes, quod Machtildis de Perckhofen prædium Schnegenzell, quod tempore vitæ suæ possidere debuit, pro remedio animæ suæ & Mariti sui piæ memoriæ Wernheri, qui nobis idem prædium contulit ad usus nostros, dum adhuc esset incolumis, redire concessit.

#### Num. V. Traditio Curiæ in Umbach.

Sciant universi Fideles tam præsentes, quam posteri, quoniam Sophia de Ezenhausen contulit Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understarst Curiam dictam Umpach pro remedio animæ Conradi silii sui, consentiente Conrado fratre ejusdem Sophiæ de Gisingen pro impetrata sibi a Domino GREGORIO PAPA sepultura Ecclesiastica, qui occisus tamen pænitens decessit subscriptis his Testibus. qui heic desiderantur.

#### Num. VI. Donatio Prædii in Sittenbach.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Ulricus de Sittenbach, cum laboraret in extremis, pro remedio animæ suæ contulit Ecclesiæ sanchæ Mariæ in Understarss prædium in præsata villa solvens quinquaginta denarios. Testes hujns rei sunt Ulschalcus Archipræsbiter de Frisingen, Eberhardus Decanus, Otto Plebanus de Sittenbach, Conradus Plebanus de Günzilhoven, Otto de Müninbach, & fratres sui Ulricus, Eberhardus, Ulricus de Dachsberg, Otto de Pet-

ten-

tenbach, & frater fuus Ratoldus, Heinricus de Algoltisbach fub eisdem testibus dedit Ecclesiæ sanctæ Mariæ Strocearius in prænominata villa prædium aliud solvens etiam annuatim quinguaginta denarios.

#### Num. VII. De Prædio in Werth.

Tinversis Deo Dilectis præsentibus & suturis patesieri asfectamus, quod Prædium Werd a duobus Fratribus Alberone, & Gebenone decem & septem tal (Talentis) comparatum fuper Altare Beatæ Mariæ delegatum fuit horum Matre & Sorore annuentibus, ad cuius traditionis confirmationem Testes succincte annotamus Ulricum de Sittenbach, ipsius Prædii Delegatorem, Rapotonem de Undingen cum servis suis, Hajnricum Phunt, Hermannum, Albertum de Algotespach (nunc Alberspach ) Geroldum de Schillenhoven, Albertum Schönponem, Chunradum de Roregenmos (Rernmos) Ulricum, Perchtold, Horpertum de Werd, Seyfridum de Silimhoven (intellige Schilmhoven) Conradum Molendinatorem de Undinen, Berchtold, Arnold, Ulricum, Hajnricum Servos, Wicpertum, Gebhardum, Ulricum Fratres. Hæc traditio sacta est cum consensu OTTONIS in Wittelfvach Palatini, cujus Homines erant Alberon, & Gebenon.

# Num. VIII, Littera Donationis duarum Curiarum in Villa Afbach.

Notum esse volumus universis tam præsentis quam suturi temporis sidelibus, qualiter Dominus Arnoldus de Lühelstetten & Schwigerus frater ejus duas curias in villa Afback

bach pro remedio animarum suarum, omniumque Parentum ipsorum cum Villicis & uxoribus eorum, & ipsorum natis per manus Domini Ottonis de Gerwigeshausen Ecclesiæ S. Mariæ in Understarf tradideruut. Hujus traditionis Testes sunt Udelschalcus de Waleshoven, Otto de Mosen, Otto de Piburck silius Domini Rahewini Sighart & Henricus de Lintach, Udalricus de Chamere, Arnoldus de Pacharn, Gerwich de Hörschenhoven, Wimar, Gottsridus, Wernherus de Volckratestorf, Altwin de Linternbach, Regeboto & Gerwich de Utencella, Herman & Arnoldus Vir ejus de Landsrideshusen. Adelbero & Adlhart de Præisingen. Tammo de Glane, Rudeger de Geysenveld, Udalricus de Chrutenpach, Adelprecht de Afalterbach, Gelsrach de Amlingen, Diepoldus de Algeshusen, Sigerifus de Wartenberg, Megenwardus de Afbach, Udalricus de Oderadingen, & alii quam plures.

#### Num. IX. Donatio alterius Curiæ in Afbach.

Sub his Testibus in præsentia Domini OTTONIS Frisingenfis Episcopi dedit Domina Richildis curiam Asbach sitam
acceptis quatuor talentis a claustro super altare S. Mariæ in
Understarf. Hujus rei Testes sunt Burckardus de Mosbach,
Sigehardus de Miltach, Fridericus de Pobenhausen, Hainricus de Dornbach, Ainwich de Hutenfurte, Eppo de Marchelingen, Albrecht de Pagindors, Witilo de Pelohaim, Udalricus de Lochausen, Pilgerius de Ebenhausen, Herman de
Perge, Richen de Asbach, Udalricus Puer de Summenhusen.

Num. X.

#### Num. Afbach, & Kollbach.

Sub his Testibus direpta est lis, quæ suit inter Fratres Undenses, & Holzhartenses pro prædiis, quæ sita sunt Asbach, & Colbach, Arnold & Walter de Strasse, Walther, Remboto, Eberhart de Pertolteshaim, Gerbhart & Conrad de Gamischaim, Perthold der Munt, Otto de Stetteberck, Otto de Hergoltingen, Eberhart, Hainricus, Fridericus de Morocheshaim, Sifridus Swer, E.D. Holhaim, Garpold, Walther de Reinershoven, Sifridus de Lorenhe, & milites ejus Herman de Assingen & Ludowicus, Conradus de Strupen, Marquardus de Nordlingen, Fridericus & Perchtola de Eschelingen, Dietericus de Salach, Otto de Hershusen, Henricus Mange de Undinesors.

#### Num. XI. Littera Donationis Mansus Hadprechtshausen,

Sub his Testibus dedit Domina Richil de Asbach Richero & Sorori sux Irmingardi mansum Hadprechtshusen in proprium, quatenus æquam inter se divisionem sacerent. Sub eisdem Testibus dedit Richerum & sororem suam patenti manu cum prædicto mansu ministeriali cum jure super altare S. Mariæ Understorst. Testes Heindenricus, & silius ejus Arnodus de Aushausen, Grim de Wiaren, Conradus de Othmarshart, Ulricus Sigemair de Schwabhausen, Ulricus de Rote, Eberhart de Veldmochingen, Arnold Dorfriter, Conradus Pader, Diemar de Othmarshart, Ulricus Miles, Grimonis, Ritlieb de Glane, Ulschalck de Wiberdorst, Isen-Q

grin de Viechkirchen, Abreeht Zant & filius ejus, Hainricus de Hirtlbach Meingöhus de Wich/e.

# Num. XII. Alia littera fuper prædio in Eichenhoven.

Sub his testibus Cunradus de Utenriede secit — — de prædio, quod situm est in Eichenhoven acceptis tribus talentis a fratribus in Understorff coram OTTONE Palatino de Witelinspach, Ködeloch de Kirchberg, Hainricus de Erenbach, Seyfrid, Eterhart de Wittelinspach, Syfridus & Conradus de Strumpen Paltwicus & silius ejus de Cespite, Diepold & silius ejus Rudolphus de Affingen, Gotsridus de Petenbach, Seyfrid de Burckhaim, Grimoldus de Pullenhausen, Minhart de Parre, Eckart de Junckenhoven, Hainricus de Kücenkoven, Perhtold de Eschlbach, Hainricus de Pachern, Werenhart de Schnaipach, Kegel de Purckhaim, Viricus de Altoshaim, Conradus de Lengenveld, Wernher de Anried, Marquard Judex de Aichach, Rudolph pp, de Kübach, Gerhart Gabesse, Rūdols Camerarius & alii.

#### Num, XIII. Prædio Grube & Miltach.

Notum sit omnibus Christi Fidelibus tam præsentibus quam suturis, quod Arnoldus de Mässenhausen dum ageretur tepultura Matris suæ apud nos contulit Ec lesiæ sanctæ Mariæ prædium Grube, ut post decessum suum sepulturam in loco isto haberet. Eodem die Ulricus de Chamer sub eodem pacto delegavit super aram sanctæ Mariæ prædium quoddam in Miltach sub testibus subscriptis Rudolphus de Weichs & filius

filius suus Otto, Otto de Hagewoe (Hagenau) Otto de Ettinsloh (forte Ettenschlag) Conrad de Selwen, Conrad de Münnenbach, Conrad de Güpach, & frater suus Henricus, Henricus Schilcher, Conradus de Slipse, Ulricus de Dachsberg filius suus shilippus, Henricus de Heginhov, Bernar, dus de Rorumos, Witilieb de Inzenmos, Rapoto de Sigmarshausen.

Num. XIV. De prædio in Pergdorss & Hardarn.

Notum sit omnibus Mi sidelibus, quod Conradus & Otto
fratres de Beigisbrunnen (Baybrunnen) contulerunt
Ecclesse S. Mariæ in Undenstorss in sepultura Matris eorum
prædium quoddam in Pergardorss sub his testibus Rudolphus
de Weichs, Conradus & Heinricus Fratres de Arnbach, Otto Afinus, Otto de Wasen, Fridericus de Sigmarshausen,
Otto & Eberhardus de Münnenbach, Sipoto de Pürsenhausen, Henricus de Schönenbrunnen, Ulricus de Dachsberg,
& silius suus suus Philippus. Sub eisdem testibus contulit
nobis Fridericus de Sigmarshausen accedente consensus fratrum suorum & Sororis prædium in Harderen.

Num. XV. De prædio Hartenhoven.

Noverint universi Xsti Fideles, quod Arnoldus de Chamer prædium suum Hartenhoven cum omnibus suis attinentiis tradidit S. Mariæ in Understorss in perpetuam proprietatem, quod tamen a Comite de PHALEY in seudo habuit, sed petitione ipsius Arnoldi præsente Duce jam distus Comes jus proprietatis sibi assignavit, in sesso autem Beati Andreæ delegavit prædium prænominatum super altare sanctæ Ma-

Q 2

riæ sub his testibus Arnoldus de Chamer, Conradus de Ysenhoven, Conradus de Inzemos & silii sui Eberhardus & Chunrat Wunehovere & alii quam plures.

#### Num. XVI. Littera Donationis Curiæ in Rieden.

Notum sit omnibus Xsti sidelibus, quod Dnus Rudolphus de Weichs pro remedio animæ suæ contulit Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understarst curiam Rieden, solventem annuatim talentum sub eo pacto, quod quamdiu viveret, in memoriam hujus sack solveret ex ea annuatim octo denarios, post obitum vero suum libere usibus fratrum cederet, cujus Curiæ censum dimidium videlicet dimidium talenti in morte filii sui Ulrici nobis indussit provenire. Testes hujus traditionis sunt Conradus de Eysenhoven, Otto de Wasen, Otto de Münnenbach & frater suus Eberhardus, Ulricus de Dachsberg.

#### Num. XVII. Pratum in Palsweis.

Noverint omnes tam præsentes quam suturi, qualiter Dnus, Gebhardus de Paldinwis contulit Ecclesiæ sanctæ Mariæ pratum in eadem villa pro restitutione danni, quod intulerat coram Dno Duce OTTONE. Hujus rei testes sunt Conradus de Eysenhoven, Berchtoldus de Schiltberg.

#### Num. XVIII. Rot.

Noverint omnes Christis sideles, quod Ulricus de Weickershoven in villa Rot superiore tradidit Ecclesse S. Mariæ post mortem suam prædium cnm duobus prius ad idem prædium dium pertinentibus. Hujus res testes sunt Conradus de Ey-fenhoven, Rudolphus de Weichs.

Num, XIX. Prædium in Sittenbach.

Notum sit omnibus Xti sidelibus, quod Ulricus de Sittenbach cum laboraret in extremis, pro remedio animæ suæ contulit Ecclesiæ S. Mariæ in Understarst prædium in præsata villa solvens quadraginta denarios. Testes hujus res sunt Ulschalcus Archipræsbyter de Frisinga, Eberhardus Decanus, Otto Plebanus de Sittenbach, Conradus Plebanus de Günzlhoven, Otto de Münnenbach, & fratres sui Ulricus, Eberhardus, Ulricus de Asbach, Otto de Pettenbach & frater sius Ratoldus, Henricus de Algotispach. Sub iisdem testibus dedit Ecclesiæ S. Mariæ Strovarius iu prænominata villa prædium aliud etiam solvens annuatim quadraginta denarios,

Num. XX. De Curia în Tannera,
Infra feripta Notula
Scripta est per me Berchtoldum Notarium infra
Scriptum de Libro antiquissimo Fundationis ipsius
Monasterii in Understars.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Berchtoldus Stumpso pro remedio animæ suæ contulit Ecclesæ sanche Mariæ in Understors Curiam in Tannern, pro qua, quod nimis adjacens & contermina suit prædio ac ejusdem villæ Domino ita videlicet quod partim sossat, partim ædissicia in ea posuerat, industu quorundam, qui nobis videbantur

Q 3 effe

effe fanioris confilii pro alia Curia in Rüterit (Ritigenried, vel Rittersried) cum prætaxato Arnoldo concambium contraximus, quam quia plenario jure nobis conferre non potuit, cum Otto de Werde prædictæ Curiæ Delegator effet, & ille foret absens laudamento promisit & Otto Pes secum, Conradus de Chisngen (Kyssingen) & Conradus de Holenbach, quod qualicunque tempore prænominatus Otto partes istas intraret, infra duodecim heptomadas eis disponentibus prædictam Curiam super Altare sanctæ Mariæ delegaret. Postea veniens ad nos Delegator prædii tradidit illud super Altare sanctæ Mariæ sub his testibus: ipse Otto de Werde, Otto de Arenbach, & Eberhardus, Otto de Pettenbach, Albrecht de Holzlinden, Fridericus Sagittarius, Albertus de Stymme, Hartwic de Wintingen, Chön (Chuno vel Chono) de Gallenbach, Conradus Sussilator.

Num. XXI. Donatio prædii Reisgang.

Omnibus Deum Colentibus notum fieri volumus, quod de piscatione nostra, quam Palwinus de Wasen & silii ejus eo desuncto pluribus annis violenter & contra jus in suos usus assumplerant, lis ita decita est, quod Otto, annuente fratre suo seyrido prædium quoddam Risgangen, quod dicitut Hortus cum suis attinentiis tradidit S. Mariæ, nos quoque conversim proprietatem piscationis jam dictæ ipsis assignavimus sub his Testibus Rudolphus de Weichs, Seysridus de Stainkirchen, Otto de Wasen & frater ejus Seysridus, Seysridus de Holzhausen, Tanno de Glan, Erimoldus de Weichs, Ulricus de Augusta, Wernherus Pistor, Hainricus, Ulricus Pellifer.

Num. XXII. Littera Traditionis Curiæ in Kleshof.

Noverint omnes ubique Deum timentes, quod Conradus de Wifingen pro anima fratris sui Wolframi, quem Rex FRIDERICUS decollari secit, & aliorum Parentum suorum Curiam Kleshau tradidit S. Mariæ in Undinestorss. Hujus rei testes sunt Conradus de Gifingen, Hainricus Studan, Rudolphus, Otto silius Studan, Otto de Rubingen, Sysridus de Gifingen, Ulricus de Augusta, Eernardus Pistor, Henricus Prünler, Rudolphus, Rembertus, & Hasgart Coqui, Henricus Winhaber.

Num. XXIII. Littera donationis prædii in Briell, & prati ibidem.

Omnibus Xti Fidelibus instantibus pateat, & suturis, quod Berchta vidua de Isolzried & silius ejus Heuricus prædium in Prüle per mortem cujusdam samiliaris sui in ipsos derivatum cum omnibus suis attinentiis Collegio in Understars contulit, ut siliam ejus recisa conditione dicti fratres hac oblatione sustentadam sibi incorporare satagant, & pratum ibidem, quod multo tempore nostris cesserat usibus, & per obligationem ab usu Ecclesiae suerat devolutum pari ratione cum prædicto prædio assignavit. Hæc sacta sunt sub his testibus Paltwinus & frater juus Purkardus, Hainricus de Raipach, Hainricus de Eufolzried, Sifridus de Patershausen, & frater suus Ulricus de Schwabhausen, Simon de Hatishoven.

Num.

#### Num. XXIV. Donatio Prædii in Perge.

Noveriut universi Xti Fideles tam præsentes, quam posteri, quomodo Rudigerus Junior in Perge veniens ad nos cum uxore fua Agnes prædium fuum Perge, quod uxori fuze in dotem tradiderat una cum reliqua parte ejusdem prædii, quamquam Duus Pater fuus Rudigerus post obitum filii fui scilicet ipsius Ridgeri Ecclesiæ S. Mariæ donaverat per manus Delegatoris videlicet Stumph simul & semel uxore sua hoc affentante Fratribus in Understarff contulit sub hac forma conditionis, ut cum victu illi vestitus Fratris conversi, uxori vero LX. denarii ipsis orantibus administretur. Quæ traditio facta est sub his testibus, ipse Delegator Bertholdus Stumpf, Arnoldus de Chamer, Eberhardus de Mütrichingen, Grimoldus de Raibach. Diepoldus de Affingen , Seyfridus & Berchtoldus de Handigenzell (Sandizell) Pero de Sielenbach, Menigoz de Sielenbach, Otto de Attenpach, Fridericus de Weyarn, Seufridus de Holzhausen.

#### Num. XXV. De prædiis Stainkirchen, & Hardern, Kaltenthall, Holzen, & Buechschlagen

Notum fieri volumus tam futuris, quam præsentibus, quia Fratres dicii Pedes, Hermannus, Henricus, & Otto prædia sua beatæ Mariæ in Understarss pro remedio animæ suæ & Parentum suorum contulerunt; Hermannus dedit nobis duas Curias Stainkirchen, & Hardern, Henricus dedit nobis similiter duas Kassental & Holzen, Otto dedit nobis euriam Buechschlagen. Igitur ut ea traditio illis magis saluti-

lutifera fieret, & nobis firmior permaneret, quilibet ipforum de prædio suo annuatim modium siguli (puto siliginis ) se daturum spopondit, acta sunt hæc eo die, quo Matrem suam beatæ memoriæ in terra sepeliverunt præsentibus Fratribus suis Clericis Sifrido & Perchtoldo, & aliis, quos hic subscribimus, Mangoldus Decanus de Olchingen, Albinus Plebanus de Holzhaufen, Leo Ple. de Yfenbach, Hainrico Ple. de Pelham, & frater fuus Rapoto, Lantfridus Plebanus de Glan, Hermannus Pes & omnes fratres sui, Eglof de Sulzemos, Arnold de Buechhaim, Ulrich de Machtolfingen , Fridericus de Wayarn , Rübel , Otto & filius suus Hein. Rubel, Ulrich de Afbach, Albrecht de Allingen, Henricus de Peyfingen, Hainricus de Rüchendorff, Conrad Senge, Marquardus Antelin, Conrad Gans, Conrad de Perg, Ulrich de Weigkertshoven, Hericus Stroware, Eberhart de Perge, Heinrich de Gerunte, & frater suus, Henricus Stehele, Hainricus negft an der Nüffen, Conrad de Puchhaim, Grimo de Weyarn, Conrad de Weyarn, Albrecht de Sulzmos, Conrad de Sulzenmos, Wernher de Sulzen.

Num. XXVI. Donatio prædii in Schwabenhausen.

Noverint omnes Xti Fideles, qualiter Conradus de Schwabhausen in hora mortis suæ delegavit prædium suum in Schwabhausen in manus Friderici de Weyarn ad conservandum illud uxori suæ, & filio ejus, & post obitum illorum fratribus in Understorst Deo servientibus, quod sactum est præsentibus ex cænobio Præposito Artwino Decano Cellerario & Cammerario. Hujus rei Testes sunt ipse Delegator

prædii Fridericus, Gotfridus de Pacharu, Ulricus de Schwabhaufen & frater ejus, Henricus Glaner, Harwicus & Conradus villici illic, Ulricus Ecclefiaficus & frater ejus Conradus & Conradus & Loblinus Servi de Claustro.

Num. XXVII. Littera delegationis Molendini in Laushofen, nunc Frauenhofen.

Hic denotantur Testes, quorum præsentia silii Domini Arnoldi Senioris de Messenhausen, & Mariti siliarum suarum sanctæ Mariæ & Ecclesiæ in Understarst delegaverunt Molendinum situm in Laushoven, & Curiam ibidem. Quorum nomina sunt, Liber de Hagenau, Dnus Gerurgus de Cerenbach, Dnus H. de Schmiehen, Dominus Schilwaz de Cayns de Weylkellen Miles de Marchbach. Dnus M. de isolzham, Chrüch, Reinhart Senior Cherphe & Junior Cherphe, Griessuger, Kilcholz Teloniarius in Aichach, Schilcher, Peruger, Ulrich Porte. Gebhart de Stirbenwoch, Sibenhar de Waidhoven, Diepolt de Mülried, R. de Steingrif, Dnus H. Strower Sacerdos, D. W. Strower Sacerdos, Dnus O. Sacerdos de Helzenhausen, Dnus H. Sacerdos de Syelenbach, Perchtoldus Pincerna de Weinbach (sorte Schawainbach) Dnus G. de Gulzhoven & cæteri quam plures.

Num. XXVIII. Traditio Prædii Wenge, circa An. 1160-79.

Noverint omnes Fideles, qualiter MACHTILDIS \*) Ducissa de Dachave una cum filio fuo CONRADO delegavit

Alibi Udilhildis, & Adelheidis adpellatur.

vit prædium, quod habuit in Wenge quæsitum & non quæsitum in manus sidei Ulrici de Lochhausen, quatenus nihil aliud de eo saceret, nisi quod Fratres de Understarss peterent. Hujus rei Testes sunt ARNOLDUS Comes de Dachau, & Chunradus puer silus Conradi, Pilgrim de Ehenhausen Urbis Præsesus Augustæ, Ortors & Fridericus frater ejus de Sigmarshausen, Berchtold de Pfassenhoven, Conradus silins Pilgrimi, Hajnricus & Hertwicus de Brittelnbach (nunc Prigibach) Grino de Wiaren (Weyarn) Ortoss de Inzenmas.

Num. XXIX. Donatio facta Monasterio in Understarff fub Friderico Romanorum Imperatore, ejusque Sigillo appenso.

Quoniam sicut in memoria æterna erunt Justi, sic eorum bona opera sucere debent coram Hominibus, ut glorisicetur Deus in eis. Dignum est, scripto commendare & notitiæ tam præsentium, quam suturorum sidelium signisicare, qualiter Gotefridus de Herzhausen prædia, quæ in eadem villa, & Celle, & Mandelshausen possedit, legitime in manus Helesberti de Sinningen, Chunonis de Laipoteshoven delegavit eo tenore, ut si alia ipsus Gotefridi petitio non interveniret, ipsi Helenpertus & Chuno eadem prædia post mortem Godefridi, & Fratris sui Udalrici Conventui sub titulo sanctæ & perpetuæ Virginis Mariæ in Understars Deo militanti pro remedio animæ suæ & omnium parentum surum perpetuo possidenda contradantur, ita ut Curia Celle, & mansus unus Mandelshausen in usus statrum, excepto

R 2

prato, post mortem solius Godefridi cedat, religuam vero prædii partem frater fuus Udalricus, quamdiu fuperstes fuerit, possideat, nec tamen traditionem factam mutare, vel alienare valeat. Quod fi prædictus Conventus eadem prædia & dotem fanctæ Mariæ concellione, venditione, vel cambitione fibi alienare voluerit, ad Hæredes ipfius Godefridi sus possessionis redeat. Si vero totum prædium Dominio eorum decesserit, ipsi sacerdotem unum, & Clericum alium in Capella in honore fancti Petri confecrata fervire Deo constituant, Dos vero Capella in iure ejusdem, sicut debet, permaneat, adjuncto etiam, ut quædam pars prædii Herzhausen, quam ipse Godefridus Hominibus suis dedit, illis stabiliter permaneat. Si vero quisquam hoc ipsum eis fubtrahere voluerit, & Advocatus Monasterii ipsos defendere neglexerit, ad eujuscunque tuitionem confugiendi liberam facultatem habeant, nec tamen possessionem amittant, Gebolfus, Hermannus, Luitpurga, Otto, Henricus, Otto, Wolfram, Mathias, Ludinta (Ludmilla, vel Ludwina) Ruprecht, Ruprecht, Benediaa, Hardwic, Dietwin, Wernher, cum fratribus & fororibus suis Machilt, hos autem subscriptos jure & lege Ministerialium eidem Monasterio dedit Geblofum, Hermannum, Ottonem, Henricum, Ottonem, Adelpertum, Dietwinum, Gotefridum, Heroldum, Luitpurgam, Ludinta, Machilda, Luitpurga, Hadewic cum Liberis fuis. Rilint (Richlindis vel Richildis) cum Liberis suis, Rilint. Adelhaid, Machild, Benedicta, Richild, Diemut, fi vero Advocati potestas, vel alterius cujuslibet prædictis Hominibus jus illud confringere voluerit, liberi fint, ut fugiant, quo

quo velint, religua vero familia utriusque fexus convenienia fervitia non recufent; facta est autem hæc traditio sub glorioso Romanorum Imperatore FRIDERICO.

Num. XXX. Friderici Barbaroffæ Rom. Imperatoris Confirmatio Herethufii. An. 1166.

In Nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis FRIDERICUS divina favente Clementia Romanorum Imperator Augustus. Justum & rationabile Nobis videtur, ut Fidelium nostrorum justis, & honestis petitionibus acquiescamus, &, si pro remedio animarum fuarum Ecclesiis Dei aliqua beneficia conferre voluerint, pium arbitramur, ut benignum Auctoritatis nostræ eis præbeamus affensum. Eopropter cognoscant universi Fideles Imperii præsentes, & juturi, quod noster fidelis Godefridus de Herzeshusen Ministerialis Regni pro remedio Animæ fuæ, & omnium Parentum fuorum totum prædium, quod habet in Bavarica Dominatione, videlicet in villa Herzeshusen cum omnibus Bonis ibidem pertinentibus. & cum Hominibus per manum nostram in manum OT-TONIS Majoris l'alatini de Witelnspach dedit, & refignavit ad Ecclesiam sanctæ Mariæ in Understarff hoc modo, hoc tenore, quod prædictus Godefridus cum Fratre suo Ulrico eadem Bona tempore vitæ suæ habeat, nisi forte prius illa Bona fpontanea voluntate ipli Eccleliæ dimittere velit. Statutum eft etiam, & firmatum, quod prædictum Prædium cum hominibus, & cum percinentiis vel per venditionem. vel per Concambium vel per aliguam Donationem Imperii infa Bona redire debere decernimus. Hujus rei Testes sunt

OTTO Major Palatinus de Witelinspach, Comes Diepoldus de LEZEMUNDA (LECHSMUND) Ulricus de Lochhausen, & Filius ejus Sighardus de Päsingen, & Filius ejus Seyfridus de Donresperg (Donnersperg) Conradus Purggravius Augustensis, Ulricus Major-Domus de Augusta, Hermannus Pes, Arnoldus de Holzen & Alii quam Plures.

Signum Domini FREDERICI Romanorum Imperatoris invictissimi

Ego Chrispianus (lege Christianus) sacri Palatii Cancellarius, & Moguntinæ sedis Electus recognovi.

Acta sunt hæc Anno Dominicæ Incarnationis Mil-Iesimo centesimo Sexagesimo Sexto Indictione quartadecima regnante Domino Frederico Romanorum Imperatore Gloriossissimo, Anno Regni ejus quarto decimo, Imperii vero undecimo feliciter Amen-Datum apud Ratisbonam tertio Idus Aprilis.

Num. XXXI. Donatio Molendini in Afbach.
An., 1168.

Noverit universus Ecclesiæ Senatus qualiter Walterus Burensis Abbas cum omni Congregatione molendinum
quod in Afbach legitima possessione possessione in Understars Deo servientibus perpetualiter cum suis pertinentiis
possidendum tradiderit, & quod manu Berchtoldi Comitis de
ANDECHS Advocati scilicet sui hanc traditionem corroborayerit.

raverit. Que traditio at verius credatur, & firmiter teneatur, impressione sigilli S. Benedicti justimus infiguiri.

### Num. XXXII. Prædium de Karpfhoven. Post An. 1183.

Notum fieri cupimus tam præfentis quam futuri temporis Fidelibus, qualiter terminata sit lis, quæ fuit inter Undenses Fratres, & Dnum Fridericum de Sigmarshausen de prædio, quod dicitur de Karp, eo pacto ut ipse hæreditario jure deinceps possideret curiam in Weyarn, & præterea aliud prædium in Schillenhoven, quod annuatim folvit sex solidos, tantum ad tempus vitæ fuæ, postea cedat in usus fratrum, quod factum est Ebenhusu annuente DUCE LUDOVICO. Hujus rei testes sunt ipse DUX, OTTO PALATINUS, OTTO Comes de Phalaia, Wernhardus de Starcholzhausen, Marquardus Dipinried, Karle (Karolus) Judex, Halle, Rudgerus de Salfad, Zapoto Gundingen, Paltwinus de Cespite (von dem Wasenhof infra Albach) Eberhardus Wittelin pach, Arnoldus Sandigenzelle, Diepoldus Affingen, & filius ejus Rudolphus, Gotfridus Petenbach, Henricus Hemenhoven, Gebhardus Paldenwis, Engelram Dachave, Grimolt Pullenhusen, Wernhardus Goprechishoven, Conradus Pelham, Gotfridus Pacharn, Egelolf Einspach, Herman & Hainricus Pedes, Pilegrinus & Henricus Milites eorum, Conradus Bayrbrunnen, Grimoldus Prifingen, Ulricus Totofkirchen (Taufkirchen) Hainricus Celle, Sighart & frater ejus Herman Eftingen, Berchtoldus fuch, & filius fuus Perchtold, Heinricus, Ulricus Gellen, Diethoch Gegenpoint, Grimold, UL-

Ulricus Ropach, Arnoldus Chaine, Albertus Linthach, Harunút Haimenhusen, Rudegerus Staingruf, Arbo & Conradus Wunnenhoven, Grimold Glane, Conradus silius suus Hainricus, & Fridericus Vatichen, Bernhard Praitenau, Fridericus & Udschalcus Antenhusen, Conradus Weichs, Fridericus Pachern, Perchtoldus Geboltspach, Gotschalcus Raspe, Henricus Jorhe, Richerus Jorze, Ulricus Schwabhausen, Conradus Inningen, Conradus Lotspach, C. Inzenmos, E. Pettenbach, Henricus Kenhusen, Ulricus & Albero etiam illic Mercatores, Conradus camerarius Chelbaim, Conradus von der Sage.

Num. XXXIII. Henrici VI. Rom. Imper. Confirmatio fuper Hertshaufen. An. 1192.

HENRICUS Sextus divina favente clementia Romanorum Imperator & femper Augustus. Ad æternæ vitæ præmium & temporalis Regni incrementum apud Regem Regum Nobis proficere non ambigimus, si Eccletiarum commoditatibus, & religiosorum virorum profectibus diligenter intendere curaverimus, & operam præstare esticacem. Eapropter ad imitationem serenissimi Patris nostri Romanorum quondam Imperatoris invictissimi ad notitiam Universorum tam præseutum quam suturorum Imperii nostri sidelium devenire volumus, quod quondam sidelis noster Godfridus de Herzhausen Ministerialis Imperii pro remedio animæ suæ & omnium Parentum suorum totum prædium, quod habuit in Bavaria, videlicet in villa Herzhausen cum omnibus bonis & pertinentiis suis atque curtibus Mandelpuchel, Malzhausen,

& Celle, & cum hominibus per manum dicti Patris nostri in manum OTTONIS Majoris Palatini de Wittelfpach dedit & resignavit ad Ecclesiam sanctæ Mariæ in Understarff, statutum est etiam & firmatum, quod prædictum Prædium cum hominibus & cæteris suis pertinentiis vel per venditionem vel per concambium vel per aliquam aliam donationem nunquam ab Ecclesia sanctæ Mariæ, debeat alienari, & si alienatum aliquo prædicto modo fuerit, in Jus & Dominationem Imperii ipsa redire debere decernimus. Aujus autem rei robur præfentem chartam conscribi & Maiestatis nostræ Sigillo iuslimus insigniri, statuentes, & imperiali edicto sancientes, ut nulla omnino Persona sæcularis vel Ecclesiastica hanc paginam nostræ confirmationis præsummat. infringere, vel ei aufu temerario contrarire, quod qui fecerit, nostram Indignationem se noverit incorsurum. Hujus rei Testes funt Otto Bambergensis Episcopus, Wolfgerus Bataviensis Episcopus, Conradus Ratisbonensis Episcopus, LEU-POLDUS Dux Austria, LUDOVICUS Dux Bavaria, FRI-DERICUS quondam Palatinus Comes , Henricus de Biburg, Henricus de Tolense, Lutoldus de Kelheim & filius ejus Ulricus, Ulricus de Schrobenhausen, Senfridus de Mulchausen, Eberhardus de Wittelspach , & alii quam plures. 'Datum Ratisbonæ anno Domini Millesimo centesimo nonagesimo secundo Indictione decima, Sexto Kal. Februarij.

S

Num. XXXIV. Donatio, five Jus Patronatus Ecclesiæ Parochialis in Junkenhoven.

An. 1197.

Noverint omnes Christi sideles præsentes & futuri, qualiter Ecckardus de Junckenhoven anno ab Incarnatione Domini Millesimo centesimo nonagesimo septimo in Assumptione fanctæ Mariæ venerit Understorff, prædium suum Junckenhoven huic Ecclesiæ delegare, scilicet duas Curias, & Advocatiam Ecclesiæ secum adhibitis prædii delegatoribus, Cherungo videlicet de Perge, Ulrico de Hadprechtshausen, petitionem vero, quæ spectabat ad ipsum, Congregationi libere assignavit tali sacta conventione, ut si quid Congregatio ab ipsis Delegatoribus super hoc prædio faciendum rogaret, transacto quinquennio petitioni ejus assentirent, spatium vero quinque annorum ea de causa implicatum est, ut ubicunque locorum hoc prædium obligatum fuerit, Ecckardus iple refolvat, & postmodum sic liberum cedat in usus Fratrum; hoc quidem factum est tali mediante commutatione, ut Conventus duas ipfi Curias, quoad usque viveret, affignaret, Curiam videlicet in Tannaren (Tandern) & Curiam Buech/perg, & post obitum ipsius prædium suum, quod nobis contulit, & Curiæ fibi præasfignatæ in usus fratrum absque contradictione redeant. Quæ conventio facta est tempore Præpositi Berchtoldi sub his Testibus Ecckardo in Junckenhoven, Cherungo (forte Geringo) de Perge, Ulrico de Hadprechtshoven eiusdem prædii delegatoribus, Hartwico de Richlolftorff & Milite ejus, Meinhardo de Strafo, & Conrado

rado Erenbach, Ottone Ubinger, Berchtold Menchessein, Ulrico Dachsperger, Seyfrido & Ottone Utenhover, Gebeno Werden, Conrado Celle, Pernolt de Mündelingen, Henrico Stoberlin, Ulrico Pellisce bürieth, Sifrido & Math'yno de Stestare (Schestlare) Rapotone Molendinatore, & Ekardo piscatore Aspach, Chunrado Pellisce aienhoven (Ajnhoven) Conrado Vietatore Ratisbonensi, & Servo ejus Rudigero, Wernhero Pistore, Ulrico Pellisce, Ulrico Calcisce, Alberone Wuse, Rudegero servo Utenhover & aliis de familia nostra & Conversis Fratribus de Claustro.

# Num. XXXV. Litteræ Refignationis Hubæ in Frencking, An. 1200.

In nomine Patris & filii & spiritus sancti amen. Bonæ operationis propolitum fludentur ab omnibus diligentius promoveri, & præfertimea, quæ falutari monitu offeruntur pro his, quibus eadem receperunt, & hi modo funt, quod nos fieri non dubitamus, ut nos tune unam cum ipsis per hæe pia & voluntaria dona secundum quæ pariter hic terreno habitu possedimus simul & per misericordiam Filii Virginis in cœlesti habitaculo jugiter commoremur, hine est, quod ego Conradus de Weichs ad notitiam cunctorum pervenire desidero, quod cum libera voluntate fratrum meorum scilicet Diepoldi & Greiffonis hubam meam in Frenckingen, quam cum forma proprietatis a cunctis Progenitoribus meis suscepi ac possedi, ad gremium fanctæ Mariæ in Understarff pro falute animæ & remedio Patris prei, omniumque Parentum meorum cum omni titulo proprietatis, nec non cum omni-Sz bus

Da Leday Google

bus pertinentiis ejus quæsitis & inquirendis cultis & incultis data dextera firmiter refignavi libere & absolute pure & fimpliciter propter Deum, ad desendendam itaque prædictam Hubam ab indignis vexationibus Præconum, & Judicum refervabo mihi & idoneis Succefforibus meis jus advocatitium de eadem huba videlicet octo denarios, vel octo pullos, aut quod ex his Cultor eiusdem hubæ dare magis præfummat, & hoc tantummodo pro titulo liberæ defensionis subnotatur, subjuncta etiam insuper majore cautione, quod si ego aut aliquis Successorum meorum violato jure prætakato majorem exactionem, vel alia indebita fervitia de prædicta Huba exquirat, & nisi post trinam admonitionem infra sex septimanas fatisfecerit, omni honore & jure advocatitio de cætero fit privatus, ut autem datio hæc proprietatis robur obtineat Tempiternum, præfentem chartam comparavi, & figillo meo, & figillo fanctæ Mariæ ejusdem Ecclefiæ roboravi. Hujus rei Testes sunt Dominus Conradus Plebanus de Weichs. Gebhardus, Chonradus Goylber, Chunradus Kayfer, Chunradus Raiger, Poppo, Marquardus, Chunradus Menneler, Hainricus de Stumphsperg, Ulricus Slegel & alii quam plures fide digni. Acta funt hæc anno Domini Millesimo duentelimo.

Num. XXXVI. De prædio Rurgenmos.

Sciant universi Fideles prasentes & Posteri, qualiter Otto Comes de PHALAY de Coma in Rurgenmos secit — pro quinque talentis a fratribus an Undenstarss sibilitatis, quam

quam quondam FRIDERICUS Palatinus facto concambio pro curia eorumdem Fratrum, quod dicitur Stainkirchl, Undensi contulit Ecclesiæ, post decessum vero Palatini Comes Conradus eandem curiam violenter ufibus suis supputavit. Unde filius sius Otto Comes sub eadem forma, quam a Patre ita ad ipfum inter redditus patrios declinaverat a fimili in usus suos usque nunc redegerat, sed tandem resipiscens fecundum supra dictam conditionem ejusdem curiæ abrenuntiavit, & prælibatis fratribus aslignavit, & super altare S. Mariæ perpetuis ufibus omni remota Posterorum suorum conditione delegavit, quod factum est sub his testibus, ipse Comes Otto de Phalay, Conradus de Uisenhoven, Har. de Hochenkirchen, Fridrich de Luse, Xpan (Christianus) de Valei, Rudolph de Warngen, Lutwin de Hochenkirchen, Dietrich Sagittarius, Wernherus frater Juns, Arnoldus coquus, Wernherus Piftor, Perchtoldus & Lublinus (Philippus) fervi Præpoliti.

## Num. XXXVII. de Curia in Nulen. Ante an. 1214.

Notum fieri cupimus tam futuris, quam præfentibus, quod LUDEWICUS Dux Bavariæ prædium fuum Nulen (vulgo Neüll) cultum & incultum, Ecclesiam cum Hominibus & omnibus suis Appendiciis pro remedio animæ suæ & omnium Parentum suorum tradidit sanctæ Mariæ in Undinestarf, & hoc annuente & petente cognata sua HAIL-S 2 CA\*)

CA\*) quondam Ducissa Böemiæ. Vt igitur hæc traditio nobis stabilior existeret, ipse Dux idem prædium in manus Kalhoi Comitis de KÜRCHBERG delegavit, donec ipfe altari fanctæ Mariæ contraderet, quod factum est in Civitate Hujus rei Testes funt Chunradus Comes & filius eius de MOSBURCK, Kalhoch Comes de KÜRCHBERG, Reinhardus Comes de Roteneck & Seyfridus & Otto , & Syfridus Kopf, Conradus de Frümbich, Arnoldus de Gangartshoven, Albero de Andoltshausen, Conradus de Bayrburse (puto: Bayrberg ) Arnoldus de Chaner, & flius ejus Berchtold, Hainricus de Crandsperg, Conradus de Eusenhoven, Henricus de Syttenbach, Hajnricus de Richolsdorff, Hainricus Vagen, Hainricus Cancer, Ulricus de Schrobenhausen, Albero Sibenfreut, Rudolphus & frater ejus Eysenreich de Waldeck, Hainricus de Schragen, Gebhardus & Diepoldus de Menzingen, Engelramus de Dachau, Fridericus Judaus, Hainricus de Wolfertsdorff, Rudolphus de Affingen, Hermannus Marschalcus, Hageno de Werenbach, Berchtoldus de Geblfpach, HERMANNUS Telonearius & Sibotho de Augusta, Gebhardus de Taulbach, & Ulricus frater eins, Albertus Sibenhar. Postea ad nos veniens Dominus Kalhous Comes de KÜRCHBERG inse delegator tradidit scilicet illud in-

\*) Ista Hailca, seu Hulica, erat Vxoris LUDOVICI LUDMILLAE Matertera, ut patet ex adjecta Tabula genealogica, quam ex illustrata Germania principe pag. 692. & PRAY Annal. Hungar. Parte 1. pag. 147. Nota q. collegimus. Eadem HAELICA ducissa poemie occurrit in Excerptis Necrologii Vnderstorsensis IDIBUS AUGUSTI.

super Altare sanctæ Mariæ sub his Testibus Wilhalm ah tuau, Berchtoldus de Ode, & Servi sui, Cunradus de Schirlingen, Gebhard Lutwin, Hainricus Wirstain Servi Præpositi, Conradus Leubl, Wer. Berchtoldus Ulricus Pellifer, Porto, Rupertus Carpentarius, Wernherus, Berchtoldus Piscator, Hainricus Wibl, Hainricus Lauzo, Wernherus Vongich, Scorpo. Arnolt, Haregart, Ulricus Calcifer, Peruolt, Hainricus, Gebehard, Ulricus Pulsator.

Num.

Geisa II. Rex Hungariæ.

Rex Bohemiæ † 1125

StephanusIII,BelaIII,Hailca, Elifabeth Vxor Vxor Suato- Friderici pluci Bohemia Bohemie Ducis Principis Brinn,

Fridericus, Suatoplucus, Primiz-Vxor Vxor laus, Elifabeth Hailca fen Geifæ II. Soror Ottocarus I, Hungariæ Regisfilia,

Wladiflaus II. Dux &

Ludmilla Vxor I. Alberti III. Com. de Bogen. Il Ludovici Bav. Ducis 1204. Ottocar, II.

Otto illustris.

Ottocar. III.

Ludovicus, Henricus,

Num, XXXVIII. Super Curia in Pachern.

Noverit tam præsens quam sutura Posteritas, quod eo tempore cum impeteremur super curia in Pachern a quodam nomine Hartmunc coram DUCE LUDOVICO, talis fuper hoc lata est sententia, quod si se ptem Militibus, boni testimonii, qui essent ejusdem probitatis, probaremus prædictam Curiam nos decem annos sub jure proprietatis possedisfe, deinceps eam quoque quiete & libere tenere deberemus, Nos vero præsente Judice Dieterico de Raypach, cui præfatus Dux ejusdem causæ commiserat executionem, sicuti fententiatum fuerat, produximus Testes, quorum Nomina funt hæc: Dietericus Judex de Raypach (Rotbach) Ulricus -de Chamer, Gelphradus de Hörsenhausen, Otto de Perchach, Hainricus Geho, Albero de Kolbach, Otto & Sufridus de Wasen, Otto de Uttenhoven, Syfridus de Stainkirchen, Marquardus de Jezendorff, Ulricus de Dachsberg, Conradus de Inzemos, & filius funs E. Fridericus de Weyarn, Hermannus de Algotspach, Syfridus de Holzhausen, Tanno de Glandorff, & frater suus Henricus, Marquardus de Glandorff. Henricus de Weyarn, Henricus Glaner de Weichs, & alii quam plures.

Num. XXXIX. Littera Donationis Curiæ in Allingen.

OTTO Dei gratia Palatinus Comes Rheni, Dux Bavariæ
E. de Porta & Judici filio ipfius falutem & omne bonum. Significamus vobis, quod F. de Stauf Notarius noster præsente H. de Lechsperg retulit, quod phy. bonæ memoriæ

riæ quondam ministerialis noster Curiam in Allingen pro remedio in ultimis testamentis Ecclesiæ Understarssensi contulit, & hoc coram prædicto F. per plebanum de Andorss. D. & H. Fratres ipsus villæ & alios quosdam probatum suit, contra justitiam detineat, & cui E. Senior de porta ejusdem Curiæ te dicis Advocatum; quare tibi mandamus, ut si eandem Advocatiam habere debeas de jure ipso in eadem curia tuearis, si autem Advocatia tua non est, volumus, ut silius tuus Judex noster ipsam vice Nostrum tueatur. Quod si forte neuter vestrum secerit, ingratitudinem nostram non modicum incurristis.

## Num. XL. Littera Donationis patrimonii in Dachsberg. An. 1223.

Ego Ulricus de Dachsberg cum manu Gertrudis Uxoris meze, filiae meze Ottiliae quandam hæreditatis meze particulam in Dachsberg ad octo jugera cum totius mei juris patrimonio quiete possidendum sanctæ Mariæ in Understors assignavi, tali proinde ductus affectu, ut si in moris (lego: mortis) aliquo, quod absit, casu hinc rapiar forte vinculo anathematis innodatus, ibidem apud fratres in aliqua provida miseratione observer quoad tempus, si tantum levium delictorum obligatione detinear, quod opitulatione jam dictorum Fratrum apud Frisingensem Episcopum ecclesiasticam obtineam sepulturam. Si autem sorte restat laborare pro majoribus excessibus ad Sedem Apostolicam, non ipsos gravo, sed parentibus tantum relinguo laborandum. Præterea ab ipsis peto, quod si me aliquoties limina sanctorum visitare contigerit,

Danied W Google

gerit, uxori meæ tempus illud panem exhibeant, & filiæ meæ, quoad psalterium discat, victum similiter præbeant. Acta sunt hæc ab Incarnatione Dni anno millesimo Ducentesimo vigesimo tertio in pascatis feria secunda coram publica ara præsente Præposito Hainrico & Conventu, hæc rata esse a stipulatione etiam præsentium honestorum virorum Ortæsus & frater suus Hainricus de Schönbrunn, Domino de Glandorf, Reimbot Garbesser, Vilsare de Schönbrun, Berchtold Stadlere, Werenher Pistor, Rupertus Carpentarius, Ulricus Carpentarius, Dietricus nidate, Heinrich de Peschbach, Wibel, Menhart Servus Præpositi. Freso. Bruno. Conrad Murator. Berchtold Piscator, Fridericus de Schönbrunn, Ulschalck de Resenbach, Rempertus Cocus, Wernher Caupo.

Num. XLI. Donatio Juris Patronatus in Adelwartsried alias Ellenried. An. 1246.

Notum sit omnibus Christi Fidelibus, quod ego Arnoldus de Sandigencelle (Sandizell) & Uxor mea Perchta (Bertha) Jus Patronatus Advocatiam super Ecclesiam in Adelwartsried, & in omnibus ad eandem Ecclesiam pertinentibus tradidimus Ecclesiæ sanchæ Mariæ in Understarff consentientibus duobus siliis Fratris mei Rudegeri, voluntati meæ obedientes, quidquid juris in eadem Ecclesia post obitum meum & Uxoris meæ haberent, voluntarie Ecclesiæ sanchæ Mariæ in Understarff ad remedium omnium Parentum nostrorum contulerunt. Hujus rei Testes sunt. Is. Ar. Heinpptus Juniores in Sandigencelle, Hein. Lubelin, Heinrich Zollnar & felius

lius suus Heinricus, Ramungus Miles in Herzhausen, Hermannus villicus ibidem, Rudolphus Hubarius, Heinricus Schilcher, Cön (Chuno) Murator, Walchung, Cön de Schwaph, anno Domini ab Incarnatione Millesimo ducentesimo quadragesimo sexto.

Num. XLII. Littera scripta ex antiquo libro Traditionum Collegii super Curia Lintha. An. 1247.

Notum sit omnibus tam præsentibus, quam suturis, quod Conradus Miles de Eusenhoven cum consensu filiorum suorum Henrici, Conradi, Ottonis, Rapotonis tradidit Curiam Lintha jure proprietatis Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Undinestors ad remedium Uxoris suæ Agnetis, & ut hoc sactum verum credatur, testimonium virorum idoneorum in scripto annotavimus, quorum nomina sunt hæc, ipse Conradus & silii sui, Conradus Miles & frater suus in Arnbach, Conradus de Chamer, Heinricus de Algospach, Lutherus Miles & silius suus, Domestici Henricus de Laubelin, Henricus Morntilin, Conradus Murator, Albus de Werde, Percht ibidem, Henricus Huserare, Walkinus & alii quam plures. Acta sunt hæc ab incarnatione Domini MCCXXXXVII.

Num, XLIII. Curia in Rettensteten. An. 1247.

Sciant omnes tam præsentes quam suturi, quod Ego Volcholdus de Gallenbach, cum adhuc longe spem vitæ incolumis laborarem, cogitans, quid agerem de salute animæ meæ, adii Ecclesiam Understors, & tradidi Curiam in Reittensteten in jus proprietatis super altare sanctæ Mariæ pro

T 2

salute animæ meæ per manum Ludovici quondam Militis de Tisenhoven (puto: Ysenhoven) qui ejusdem prædii fuit legitimus Delegator, ut post obitum meum in usus fratrum ibidem Deo servientibus cedat audientibus & videntibus pluribus, & pars fanior de Congregatione & familia ejusdem Ecclesiæ, quorum nomina funt hæc: Wernherus Præpositus, Hartmannus Præpofitus (forte Hartmundus) de Spihartingen (lege: Beyharting) Chunradus cuftos & exteri de Conventu & familia, Hajnricus Laubelin, Hainricus Zolnar, & filii sui duo, Chuno Murarer & filius suus, Hainricus Mantellin, Ludowicus ejusdem prædii Delegator & filius suus Ulricus & alii quam plures. Acta funt hæc anno Domini ab Incarnatione Millelimo ducentelimmo quadragelimo fexto. Postea cum laborarem in extremis veniens ad me Præpositus Virjam sæpe dictæ Ecclesiæ, & mea petitione vocatus recordatus pristinæ traditionis de curia in Reittenstetten, quam multo tempore contuleram Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understarff pro salute animæ meæ per manum Delegatoris legitimi Ludovici quondam Militis de Tisenhoven, hanc traditionem certavi (certificavi) & renovavi per manum Delegatoris legitimi Ludovici jam fæpedicti, quæ traditio facta est prælente Henrico Abbate de Scheyren & aliorum idoneorum virorum, quorum testimonio hoc sactum roboravi, quorum nomina funt hæc : Idem Henricus Abbas de Scheyren. Rudolphus Canonicus fandi Andrew Frifingenfis, Gotfridus Canonicus fantti Mauritii, Chuno de Gebenhoven & filii fui, Ulricus Delegator prædii de Yfenhoven, Otto Datarius de Nullen (vulgo Meull) Ulricus & Ru (Rudolph, vel Rudiger)

Vil.

Villici ibidem, Ulricus Miles de Griesbach & filií suí, Domestici de Claustro Henricus Husenrorer, Wolchunus, Chun albus & alii quam plures. Acta sunt hæc anno Domini ab Incarnatione Millesimo ducentesimo quadragesimo septimo.

### Num, XLIV. Littera Donationis Hubæ in Othmarshart. Au. 1250.

Notum sit universis în Xto fidelibus, qui præsentem litteram visuri funt, quod Dnus Conradus Plebanus in Walde Frater Militum in Munnenbach Hubam in Othmarshaft decem talentis in numerum obligatam de manu Possesforis propria pecunia redemit, & Ecclesiæ Undensi pro oblatione donavit, ut effet animæ fuæ remedium sempiternum. talem conditionem appoluit, ut de proventibus ejusdem Hubæ Conventus jam dictæ Ecclesiæ talem accipiat benedictionem in omni Quadragesima, ita ut Frater unum alec (Halecem Saring) habeat, duæ Siores, id eft, nuces pro competenti numero. Idem Plebanus eidem contulit Ecclesiæ quatuor tal. (lego talenta) ut in die sepulturæ suæ turbæ, quæ affluxerunt, per administrationem inde sacientur, item quinque talenta tradidit super mansu uno in Schillenhoven, ut fingulis annis, quamdiu vivit, Conventus inde habeat convivium in die fancti Georii, post obitum vero ipsius in die Anniversarii sui idem dabitur convivium, & cantabuntur solemnes vigiliæ & cætera defunctorum officia tanquam in obitu Sacerdotis, qui Confrater fuerat. Facta funt hæc anno Dnicæ Incarnationis MCCL.

T 3

Num.

Num. XLV. Littera Concembii fuper proprietate prædii in Colenried. An. 1255.

In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis amen Nos Agne-fa Dei gratia humilis in Kubach Abbatissa totusque eiusdem loci Conventus universis præsens scriptum intuentibus falutem ac orationes in Dno Jesu, contra molem pestiferæ fragilitatis & oblivionis humanæ rerum actus temporalium, ne Successoribus nostris dubium possit generari præsens scriptum frequenter studuimus conservare. Hinc est, quod universis & singulis constare volumus, quod nos Agnesa de confensu & consilio inito Dominarum nostrarum proprietatem prædii nostri situm Colenried pro concambio tradidimus Ecclesiæ Understarff pro prædio sito Arisifried, quod videlicet prædium Colenried Dominus Otto diaus de Minnenbach credens fibi prædium Arensried magis utilius & vicinius obtinuerunt apud venerabilem Præpolitum Ulricum & Conventum Ecclesiæ Understarff & apud Nos & conventum Ecclefiæ nostræ late fieri concambium, quibus peractis sæpe dictus Otto prædium Colenried nobis & Ecclesiæ nostræ resignavit, statimque Nos Agnesa una cum consensu nostri conventus idem prædium Colenried omni jure proprietatis cum quæsitis & inquisitis Ecclesiæ Understarff super altare fanctæ Mariæ tradidimus, & e contrario eodem jure diconis prædium Arnfried nobis & Ecclesiæ nostræ tradiderunt, & ne aliquis exactiones malas fibi volens ufurpare præfentem litteram scribi justimus & Sigillorum nostrorum munimine in testimonium roborari. Acta funt hæc anno Domini millesimo

ducentesimo quinquagesimo quinto. septimo idus Julii. Hujus rei testes sunt Dominus Ulricus Præpositus Undensis, Gotfridus Decanus, Dnus Conradus de Algospach, Dominus Otto , D. Sifridus , D. Marquardus , D. Rupertus , D. Conradus de Glan, D. Conradus Cuftos, D. Liebhardus Sacerdotes, Frater Lupoldus, Frater Ulricus, Dnus Otto de Minnenbach Miles, Conradus Prapositus in Kübach, Domina Agnesa Abbatissa, Dna Alhaidis Celleraria, Dna Menta de Perinbach, Dna Agnes de Tanneiren, Dna Machtildis de Achach, Dna Mechtildis de Zullenhart, Dna Ottilia, Dna Berchta de Ratisbona, Dna Juta de Tanneiren, Dna Mechtildis de Grat, Dna Lucardis de Schnaipach, Dna Agnæsa de Achtorff, Gotschale Cocus. Mergolt Cocus. Fridrick Piftor, Reinhart, Hainrich Huftreur, Conradus Gutair, Ulricus Albus, Frater suus, Cammerarius & cæteri quam plures, quos præsens littera in se non continet.

### Num. XLVI. Pro Curia Illichdarff pro Prædio Priell, & Prato ibidem. An. 1266.

fuis cum Accidentiis in omnibus inquisitis ac inquirendis Eselesiæ sanctæ Mariæ in Undistorff in remedium meæ, filii & uxoris, fimulque nostrorum Progenitorum animarum juste, ac rationabiliter adjecta conditionis hac forma contuli pleno fure, videlicet ut annuatim de ejusdem prædii jure advocali, quod me meosque Hæredes respicere dinoscitur, Præpofitus eiusdem Ecclesiæ, suusque Conventus unum modium totum avenæ, cujus mensura sint quatuor metretæ Undistorstensium circa festum beati Martini mihi vel meis hæredibus fuper prædio longe dicto porrigant fecundum gratiam & amo-Sciendum fit etiam, quod ego præfatus de Isoltsried una cum filio & uxore sepulturam apud Understorff devota animi mei intentione nobis elegimus habitandam (habendam) nisi nostræ temporalis vitæ instinctio religionis spiritualis in ordinem fuerit transmutata. Si autem extra conterminos horum confinium decederimus (decesserimus) vel in excommunicatione morimur, quæ auctoritate Episcopi Frisingenfis poterit aboleri fine damno Ecclefiæ prælibatæ, labore cum Præpoliti cadavera nostra mortua ad Ecclesiam Undenforff cum si sine occupatione montium & aquarum provehi poterunt, transportari finaliter tenebuntur, & etiam excommunicatio, si qua fuerimus oppressi forma simili ut prædixi, tenetur per Præpositum & suum Conventum apud Dicecelanum frifingenfem non amplius facultatis modulo suppetente, relevari. Item notandum, quod lis, quæ versabatur inter me & Dominum Utricum venerabilem Prapofitum, fuum pariter & Conventum Ecclesiæ Undistorffensis super quodam prato & prædio fito in Priell finaliter est sedata com-

politionis & feditionis (lege fedationis) forma inferius annotata, scilicet ut memoratus Præpositus, suus etiam & Conventus mihi meoque filio nec non nostris Hæredibus ex legitimo Toro descendentibus jam bona dicta contulerunt, ita quod pro memoriali ac censu bonorum præsatorum ipsi Ecclesiæ Undistorssensi annis singulis in festo beati Martini unam libram ceræ legalis de bonis sæpe dictis ego vel mei Hæredes posteri omni occasione postposita persolventes tenemur finaliter erogare, si vero Ego siliusque meus nostri pariter & Hæredes fuccedentes, qui a linea legitima fuerint procreati, decesserunt fine Hæredibus, ad Ecclesiam Undistorssensem fæpe dicta bona fine contradictionis obstaculo plenius revertuntur, & ut hæc talis donatio præscripta sive compositio robur debitum obtineant firmitatis, hane præfentem paginam sub figilli mei munimine duxi diligentius conscribendam. testibusque cum subscriptis pariter roborandam, Testes hi funt Sifridus, Marguardus, Liebhardus, Fridericus Saterdotes, Hajnricus Diaconus Canonici Undistorsfenses, Nobiles vero Dominus Arnoldus de Tannern, Dominus Sifridus de Umbach Milites. de familia Hajnricus Notarius Hajnricus Hiferer Chunrad Guder, Chunradus Krazer, Chunradus Glaner, Ulricus Albus, Sifridus Cacus, Dietericus Berchtoldus Perchtenhaimer Pohtian , Hajnrich Cancelarius , Hajnrich Rörenmofer, Hajnrich Perg, Chungadus Sartor, Hajnricus de Urpach Servus Domini de Tannæra. Acta funt hæc anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto XIV. Kalend, Januarij

U

Num,

Num. XLVII. Pro quadam Huba in Glan, & Hechenried, An. 1266.

Contra oblivionis periculum unicum est remedium Gesta Modernorum litterarum apicibus, subscriptis Testibus, ac Sigillorum charactere roborari. Noverint igitur Universi præsentes, ac Posteri, præsentem pagellam inspecturi, quod, cum venerabilis Ulricus Præpositus, & Capitulum Ecclesiæ fuæ in Undenstorff ex una parte, Ego Otto de Weichs, Hæredesque mei ex altera parte, lite inter Nos suborta pro tempore contenderimus super jure Proprietatis cujusdam Hubæ in Glamerdorff sitæ, quia prædicti Præpositus, & Capitulum fuum ex testamento Chunradi de Weichs Fratris mei de ergastulo hujus vitæ Domino evocante, proch dolor! sublato ad ipfos, Ecclesiamque suam mero jure Proprietatis esse devolutam firmiter afferebant, ego vero versa vice eadem huba gaudere me debere Jure hæreditario profitebar, studens summopere, infirmato Jure Ecclefiæ Jus meum pro viribus con-Porro inter Nos hujusmodi altercationis ferupulo diutius emergente, placuit alternatim fubortam inter Nos discordiam prudentum virorum committere arbitrio deciden-- dam; cupiens itaque Ego Otto animæ meæ faluti consulere, - & conscientiam meam læsam ac remordentem in mellus commutare, præveniens formam arbitrii voti exhibitione de confensu & bona voluntate silii mei, cæterorumque Hæredum meorum, ob remedium animæ meæ, ac etiam in recompenfationem Hubæ in Glanerdorff lubnotatæ tradidi beatæ Mariæ in Undenstorff libero, & ab omni protsus Jure ac. Titulo Advocatiæ absolutum Prædium meum in Höchenried in ufus

usus Fratrum înibi Deo militantium perpetuo serviendi, tali tamen conditione subnexa, quod venerabilis Ulricus Prapositus & Capitulum Ecclesiæ suæ supradicti omni iure, quo hactenus gaudere videbantur ex delegatione, five testamento quodam Chunradi Fratris mei piæ memoriæ in fæpe dicta Huba Glanerdorff, omnimodis renuntiarunt, Ego vero Otto cum filio meo prælibato Ecclesiæ memoratæ super proprietate cujusdam prædii Höchenried abdicationis præstitimus plenariam, ac debitam cautionem. Huius rei Testes sunt Sifridus, Marquardus, Fridericus, Hajnricus Sacerdotes & Canonici Undenstorssensis Ecclesiæ, Hajnricus Diaconus ejusdem Ecclesiæ, Chunradus Plebanus de Weichs, Rudolphus Plebanus in Glanerdorff, Albertus Plebanus de Hebrantsdorff; Nobiles vero Gottfridus de Pachern, Hajnricus de Rötpach, & Frater ejus Ulricus, Hajnricus de Wolfflorff, Eberhardus dictus Greys , Gotfridus de Ampperpetenbach. Gotfridus de Glan - Pettenbach, Hajnricus Grimo de Weyarn, Weicker, Gotfrid, Ulrich, Chunrad Servi Domini Ottonis de Weichs, Purckard Binchsel, de familia Ecclesiæ, Hainrich Haufraer, Chunrad Gander, Chunrad Crazer, Chunrad Glaner, Chunrad Alfus, Chunrad Amman, Chunrad Werder, Chunrad Geolwici, Wicker de Furt, Fridrich, Popvo, Hajnrich, & alii quam plures Fideles Cpi. Ne igitur hujusmodi noster contractus ab aliquo in posterum Calumpniam patiatur, præfentem paginulam super ipso conscriptam Sigilli nostri munimine duximus roborare. Acta funt hæc apud Undenstorff anno Domini M. CC, LXVI. IV. Nonas Junii.

U 2

Num-

Num, XLVIII. Littera Donationis Curiæ in Perchach, An. 1267.

Nos HENRICUS Dei gratia Palatinus Comes Rheni Dux Bavariæ tenore præfentium declaramus, quod nos ratam & firmam tenere volumus commutationem, quam fecit nostro nomine fidelis noster H. de Rorbach cum venerabili Præposto in Understorff, scilicet quod nos damus prædicto Præposto & eidem Ecclesse Curiam nostram in Perchach ipsis Ecclesse in Understorff perpetuo remansuram, & in commutationem recipimus ab ipso Præposito & Ecclessa quamdam Curiam sitam in Horde. In cujus rei testimonium, & perpetuam sirmitatem præsentes litteras sibi dari fecimus nostri Sigilli munimine roboratas. Datum in Landshuet anno Dominicæ Incarnationis Millessmo ducentessmo sexagessmo septimo pridie Nonas Junij,

Num, XLIX. Littera Donationis, potius Cambii prædiorum in Alterzagl. An. 1268.

In nomine Domini amen. Labitur exiguo, fallitque volubilis ætas. Necessarium duximus, ut ea quæ posteris relinqui volumus scripturarum testimonio roborentur. Noverint igitur universi præsentem paginam inspecturi, Quod Nos Conradus Dei gratia totusque Conventus Ecclessa Rottensis bona inter nos deliberatione habita prædia nostra sive Hubas in Alsterzags sitas, exceptis decimis, Ecclessa sanctæ Mariæ in Understars ex communi consensu nostro omni jure, quo nos possedimus, contulimus proprietatis titulo possidendas. Ulricus Dei gratia totusque Conventus in Understors

nobis in compeusationem prædiorum nostrorum curiam ipsorum in villa, quæ dicitur Rot cum omnibus suis attinentiis quæstiis & inquirendis commutantes eodem jure, quo ipsis prædia nostra tradidimus, vicissitudine debita ad nostram Ecclesiam contulerunt, In cujus rei testimonium præsens seriptum conseribi fecimus nostri Conventus Sigilli munimine roboratum. Acta sunt hæc anno Domini millesimo Ducentesimo sexagesimo octavo indictione decima IV, Kal, Martii.

Num. L. Littera Donationis Certorum Bonorum, videlicet Curiæ dictæ bey der Kurchen in Pettenbach &c. An. 1271.

Nos HAINRICUS Dei gratia Palatinus Comes Rheni Dux Bavariæ notum fieri volumus Universis præsentia inspecturis, quod cum Godfridus de Petenbach omnia Feuda, quæ a nobis dinoscitur tenuisse, ad manus nostras libere refignaret, Nos in remedium & falutem animæ nostræ & charislimæ Consortis nostræ, & Liberorum nostrorum ea singula & universa videlicet Curiam dictam Bey Der Kierchen, item Huebam, quæ dicitur Die Verbrunnen Hueb, item duas Hubas dictas in Palude, Item Hubam Locharii; Item Hubam Ranshoms: item Hubam Henrici dictam An Dem Auger: item tres Hubas in Ride (intellige: in Stangenried) Item Decimam, & Advocatiam Super Dotem in Pettenback, & Curiam Wiltmos cum omnibus attinentiis Bonis, & Hominibus, Pratis, Sylvis, Pascuis, cultis & incultis, quæsitis & inguirendis ad petitionem & instantiam prædicti Godfridi do-U 3

donavimus Ecclesiæ sanchæ Mariæ in Understarss Diœcesis Frisingensis omni jure perpetuo libere possidenda, reservato nobis Jure Advocatiæ in eisdem Bonis, & in illis adhuc proprietatibus, quas prædictus Godfridus tradidit Ecclesiæ supradictæ. In cujus rei Testimonium præsentes Litteras eidem Ecclesiæ dedimus nostri Sigilli munimine roboratas. Actum in Straubing, anno Domini Millesimo Ducentesimo septuagesimo primo sexto Nonas Martis.

## Num. LI. Littera Confirmationis Dictorum bonorum. An. 1271.

UDOVICUS Dei gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bavariæ. Quia diuturnitas temporis oblivionem ingerit rebus gestis, ne facta Hominum dubietate, & varietate aligua infirmentur, expedit ea scripturæ testimonio adjuvari. Tenore fiquidem præsentium notum sacimus universis tam præsentibus quam suturis, quod Gotfridus de Pettenbach de consensu & voluntate Joannis Filii sui universa bona sua videlicet Curiam in Pettenbach juxta Ecclesiam , Hubam ante portam , Hubam dictam die verbrunnen Hueb , Hubam an dem Anger, Hubam Rischoms, Hubam dictam Mos Huebe. Hubam Applini apud Oberhaim, Curiam ibidem, Hubam Chunzling: item Jus Advocatiæ Dotis in Teftenbach, item maioris & minoris Decimæ duas partes per totam villam. item in villa Furftangried tres Hubas, & Curiam in Wiltmose cum omnibus Hominibus suis, sive a nobis & charistimo fratre noftro HAINRICO Palatino Comite Rheni Duce Bavaria eadem bona feudali, vel proprietatis titulo possideret, Ecclesiæ in Understors per manum nostram cum omnibus pertinentiis suis, videlicet Agris, Pratis, Pascuis, Sylvis cultis & incultis, quæsitis & inguirendis tradidit & donavit pleno jure proprietatis perpetuo possidenda. Nos etiam ob reverentiam gloriosæ virginis Mariæ seudis, quæ idem Gotfridus a nobis tenuit, præcise renuntiantes, suam Donationem præsentibus consirmamus. In cuius rei testimonium præsentem paginam dedimus Sigilli nostri munimine roboratam. Actum & Datum Monaci anno Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo primo Idus Martij.

Num. LII. Litteræ Ratificationis Donationis Decimæ in Villa Pettenbach. An. 1272.

Nos CHUNRADUS Dei gratia Frisingensis Episcopus universis Christi sidelibus, ad quos præsentes pervenerint, volumus esse notum, quod cum perdilectus () Consanguineus

<sup>\*)</sup> Non modo HENRICUS inferioris Bav. Dux, LUDOVICI frater, fed etiam OTTOCARUS Bohemiæ Rex, consanguinei titulo Episcopum istum salutant apud MEICHELBECK Histor, frising, Tom, II. P. I. pag. 52. & P. II. N. XCVII. 1. p. 60. Frisingenses hunc CONRADUM genus e comitibus Sylvestribus traxisse tradunt, Occurrunt quoque circa An. 1254. duo sylvestres comites, Emicho, & Conradus, qui poterat Episcopi hujus Parens suisse. German. princeps de domo boica pag. 829. Si vera narrat ALBERICUS trium fontium in Chron. P. II. ad An. 1141. O'TTONEM juniorem Witelsbachium præter silium OTTONEM, qui PHILIPPUM Regem occidit, etiam siliam genuisse, Comiti cuidam Sylvestri nuptam; inde consanguinitatis hujus origo peri posset, Sed ista uberius investigare, jam non vacat. Vid. German. princeps. pag 587.

neus noster Dominus LUDOVICUS Illustris Comes Palatinus Rheni Dux Bavariæ quandam Decimam, quam in villa Pettenbach a nobis possedarat titulo seudali pro salutis suæ remedio Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understars, & ad usus Canonicorum ibidem Deo samulantium nobis ad hoc consentientibus tradidisset, Nos de Capituli nostri consensu eandem donationem, seu traditionem legitime sactam, ratam, & gratam habere decrevimus, & præsentis scripti patrocimio duximus consirmandam. In cujus consirmationis nostræ robur, & perenne testimonium Cedulam præsentem Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understars conscribi justimus, & nostri, & Capituli Frisingeasis Sigillorum munimine roborari. Datum Frisingæ anno Domini Millestmo Ducentesimo septuagesimo secundo. Quarto Idus Maij.

## Num. LIII. Littera Donationis Molendini in Englbrechtsmüll. An. 1273.

Noverint universi & singuli præsentium Inspectores, quod ego Leutoldus didus Pincerna ex Augea ob animæ meæ & Antecessorum meorum salutem proprietatem Molendini siti in Englbrechtsmil me jure vere proprietario respicientem cujus inquam Molendini possessionem Homines Understorsensis Ecclesiæ a me in seudo habuerunt, Ecclesiæ sanctæ Mariæ in Understors jam dictæ tradidi libere & pacisice perpetuo possidendam sub hac forma, ut prædictæ Ecclessae Canonici, & Constatres me participem suorum beneficiorum & elemosinarum omnium constituant, & in suis libris memorialibus me una cum meis antecessoribus videlicet Patre & Maria in presentation proprietario participem suorum sensorialibus me una cum meis antecessoribus videlicet Patre & Maria successoria de la constituant.

tre inscribi sideliter procurent, cuius inquam traditionis sive donationis per decem annorum spatium & amplius, quantum ad jus proprietarium ejusdem Ecclesiæ Undenstorfensis legitimum constituo me auctorem. Ut autem hæc illæsa permaneant, præfentes mei figilli munimine volui roborari, cum subscriptione testium. Hujus rei Testes sunt Dominus Ulricus honorabilis Prapofitus Undenstorfensis, Dominus Seufridus, Dominus Marquardus, Dominus Conradas Laublin. Dnus H. de Bafbach, Dnus H. Advocatus Sacerdotes, P. de Hausen Canonici Undenses, D. Philippus de Pasenbach. Daus Eberhardus de Pugenhausen, Schreto Perchtoldus de Rofback præfentium compilator de familia Ecclefiæ Gebhardus Th. Miles. Item Petrus de Umbach , de Eufenhoven , Gotefridus de Petenbach & alii quam plures idonei & fide digni. Acta funt hæc anno Dni millesimo ducentesimo septuagesimo tertio Indictione prima. XVIII. Kal. Octobris in Choro Undenstorfensi ante summum altare.

Num. LIV. Confirmatio Episcopi Augustensis super Ecclesia in Herrishausen. An. 1283.

HARTMANNUS Dei gratia Ecclesiæ Augustensis Episcopus Universis præsentium Inspectoribus salutem in Christo Jesu. Cum illustris vir LUDOWICUS Comes Palatinus
Rheni Dux Bavariæ Ecclesiam in Herrishausen, in qua ipsum Jus respicit Patronatus, & ejus præsentatio ad eum
spectat, Progenitorum suorum & suæ saluti seliciter intendens
Monasterio in Understars Frisingensis Diæcesis ad oblagium
Confratrum, ibidem commorantium donarit, & liberaliter

delegarit, notum esse volumus universis, quod hujusmodi donationem præsato Monasterio in Understarss pie in Domino sactam, Nos in nomine Domini confirmamus, dantes prædictis Fratribus ibidem commorantibus antedictam Ecclesiam Herrishausen tam in spiritualibus, quam in temporalibus regendam perpetuum, & utendam, ita tamen, quod ad eandem Ecclesiam sacerdotem idoneum nobis repræsentent, qui Nobis, & Successorius nostris Archidiacono, & Decano loci in Juribus debitis, & consuetis valeat respondere. In cujus evidens Tessimonium præsentes dedimus Sigillo nostro sideliter communitas. Datum Augustæ anno Domini Millesimo ducentessimo octuagesimo tertio quinto idus Maij.

Num. LV. Donatio Juris Patronatus Ecclesiæ in Herrishausen ipsi Monasterio facta per Ludovicum Comitem Palatinum Rheni. An. 1283.

Nos LUDEWICUS Dei gratia Comes Palatinus Rheni Iux Bavariae notum facimus præsentium Inspectoribus universis, quod pro animæ nostræ & Progenitorum nostrorum animarum remedio, & remissione peccatorum nostrorum Ecclesiam in Herrishausen, in qua nos jus respicit Patronatus, & cujus præsentatio ad Nos spectat, cum omnibus Juribus & pertinentiis ad Nos pertinentibus Monasterio in Understars ad oblagia Confratrum ibidem donamus libere, & liberaliter delegamus. Et ne hujus nostræ Donationis gratia in irritum poterit imposterum revocari, damus præsentes Litteras nostri Sigilli munimine roboratas. Datum Monaci anno Domini Millesimo ducentesimo octogesimo (lege octuagesimo) tertio Nonis Maij.

Num, LVI. Littera emptionis Haimperstorff. An. 1302.

In nomine Domini Amen. Nos BERCHTOLDUS dei gratia Comes de Graifspach profitemur & constare volumus præsentium Inspectoribus universis, quod vendidimus & tradidimus honoratis Personis Dno Wolfelino Praposito S. Joannis in Holz, totique Conventui, ejusdem Ecclesiæ, nec non Udalrico dicto de Ehing, & suis Hæredibus, curiam nostram nobis proprietatis titulo pertinentem in Haimbrestorff sitam, quam colit Berchtoldus dictus Pachmayr cum omnibus pertinentiis suis, scilicet agris, pratis, sylvis, aquis, pascuis, quæsitis & inquisitis seu etiam imposterum inquirendis super Altare S. Joannis Baptistæ in Monasterio dillo Holz libere relignatam, tenendam, possidendam proprietatis titulo perpetui, & habendam pacifice & quiete obligantes nos eisdem perfonis ad evictionem ejusdem Curiæ fecundum terræ, in qua sita est ipsa curia, consuetudinem generalem, constituimus nihilominus eisdem super hoc per nos finaliter exequendo fideiussores subnotatos videlicet Harenidum de Holzhaim, Albertum, & Waltherum dicios Waller, fideles nostros dilectos, quorum unus admonitus, fi non evicerimus dictam Curiam vel ab actionibus, si quæ super ipsa curia dictis personis movebuntur, reddiderimus absolutam, apud Werdeam expensas obstagii subintrabit, qui dum steterit uno mense, si non adimplevimus, quæ promisimus eidem, interim unus de præmissis sidejussoribus adjungetur, quibus duobus mensibus in obstagio perseverantibus si prænominatam curiam ab impetitione cujuslibet secundum terræ

illius communem justitiam non reddidimus absolutam. Tertius fidejussor admonitus prædictis fidejussoribus adjungetur, omnesque tres obstagium tamdiu observabunt, fine prædictarum personarum licentia nullatenus recessuri, donec sæpe dictam Curiam effecerimus ab omnibus actionibus fecundem terræ illius justitiam & consuetudinem liberam & solutam. cujus rei testimonium sæpesatis personis præsentes litteras dedimus nostri sigilli robore communitas. Testes sunt Hainricus Notarius noster de Lechsgemunde, Conradus diaus Göse, Marquardus diffus de Holzhaim, Udalricus de Holzhaim Junior, Milites Wilhelmus de Ganshaim, Rudegerus & Udalricus didi Beizzer, Udalricus didus Plickner, Hein. Sifridus Minister de Werde, Hainricus de Lauingen in foro, Henricus & Conradus Azenhaimer cives ibidem, & alii fide digni. Datum anno Dni MCCCII, in crastino Annuntiationis Virginis Gloriofæ,

# Num. LVII. Littera Donationis Curiæ in Pürtlbach. An. 1312.

Nos GOTFRIDUS Dei gratia Episcopus Ecclesiæ Frisngensis tenore præsentium recognoscimus publice prostentes, quod ab hæredibus strenui Militis quondam Ottonis de Eusenhoven curiam in Pürtlhoven, quam a nobis in seudum tenuerunt, sub sorma resignationis libere acceptantes ejus proprietatem cum pertinentiis quibuslibet juxta legatum prædicti Domini Ottonis de Eusenhoven Ecclesiæ in Understarf tradidimus perpetuo possidendam, & pro recompensa hujusmodi permissionis & traditionis ipsi Hæredes curiam

riam suam in Vogelemsried, quæ eorum proprietas prius erat, ad manus nostras resignantes eam a nobis in seudum receperunt. In cujus rei testimonium nostrum sigillum præsentibus duximus appendendum. Datum Frisingæ anno Dni MCCCXII, feria quarta ante Dominicam Lætare.

Num. LVIII. Donatio, five Incorporatio Ecclefiæ Parochialis in Seybolttorff per l'ipifcopum & Capitulum Augustense facta. 1386.

In nomine Domini amen. BURCKARDUS Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Ecclesiæ Augustensis Universis & fingulis, qui sua crediderint interesse, ad certitudinem præsentium & memoriam suturorum salutem, & sinceram in Domino Charitatem. Convenientibus Nobis in unum una cum honoratis Confratribus nostris Dominis Ottone de Sunthain Praposito, Ulrico Burggravio Decano, totoque Capitulo Ecclesiæ nostræ Augustensis super hoe more solito cum præfixione tamen folemniter convocatis, diligenti deliberatione præhabita, consideratis omnibus negotiorum circumstantiis, adhibitis etiam in hoc omnibus & singulis solemnitatibus, quæ etiam in talibus requiruntur tam de confuetudine, quam de jure, comparentibus coram Nobis honoratis in Christo Dominis Ulrico Praposito Monasterii beatæ Mariæ Virginis in Understarff Canonicorum Regularium Frisingensis Diccesis, nec non Procuratoribus & Nuntiis ad hoc specialiter deputatis supplicantibus Nobis ex necessitate sanctæ plantationis ejusdem nobis exponentibus fuper intra feriptis. communiter & unanimiter nullo penitus discrepante seu contradicente convenimus in hoc, quod ob religionis observantiam, quæ floret ibidem, & propter pietatem Hospitalitatis, & Eleemosinarum largitionem, quæ cunctis transeuntibus ibidem petentibus communiter impenduntur, & etiam ut divini nominis cultus augeatur in spiritualibus, quæ sine temporalibus non subfistunt, Ecclesiam parochialem beatorum Petri & Pauli Apostolorum in Syboldsdorff nostræ Augustenfis Diœcesis cum omnibus suis pertinentiis, reditibus, & obventionibus, ad eandem Ecclesiam pertinentibus, cujus Jus Patronatus, seu præsentandi eidem Præposito Monasterii prænominati proprietatis titulo pleno jure dignoscitur pertinere, Menfæ eiusdem Præpoliti, ac suorum successorum univimus. incorporavimus, unimus, annectimus, tradimus, donamus, & effectualiter incorporamus per præsentes, valentes etiam, & realiter diffinientes, quod præfatus Præpolitus omnibus' fructibus, reditibus, & obventionibus prædictæ Ecclesiæ in Suboltsdorff, quocunque nomine censeantur, auctoritate propria fruatur, & ipsos pacifice possideat, ac de eis disponat pro suæ libito voluntatis jure oblegii, seu portione Conventualium de fructibus, & reditibus dicta Ecclefiæ in Suboltsdorff futuris temporibus colligendis, prout ad eos spectat, semper falvis. Etiam volumus, & præsentibus diffinimus, quod Rectore, qui pro nune dictam Ecclesiam possidet, cedente, vel decedente, quod ex tunc memoratus Præpolitus, ac sui Successores dictam Ecclesiam in Syboltsdorff per se, fuos Conventuales, aut alium idoneum facerdotem poffint, & valeant inofficiare, sic tamen, quod eisdem inofficiantibus cura animarum plebis ejusdem a nobis & Succefforibus nostris legitime committatur, reservata etiam de ipsius Ecclesiæ proventibus congrua portione, ex qua dictus inossiciatus valeat jura Episcopalia solvere, & alia etiam incumbentia supportare. Insuper ordinamus, volumus, & præsentibus diffinimus, quod omnia promissa rata permaneant, & inviolata suturis temporibus conserventur, necnon robur, & firmitatem perpetuam obtineant omnibus modis, formis, & conditionibus, quibus ex nunc, vel in suturum valere melius poterunt, & debebunt. In quorum omnium evidentiam præsentes Litteras ipsi Præposito dedimus tam nostri quam Capituli Sigillorum munimine roboratas. Actum & datum VIII. Kalend. Septembris Anno Domini Millesimo tricentesimo octogesimo sexto Indictione nona.

Num. LVIIII. Missiva domini decani de lilmunster domino Præposito & Conventui Undensi data f. 145. L. 2. 1422.

Der hochgelobten himlischen Königin vnd Muetter gottes Mariæ, und ihrem würdigen Gottshaus zu Understorst, des ihr würdiger Herr vnd Prelat seyt gib, vermach, vnd aigen ich fur treies vnd ledigs aigen meinen allerliebsten Schaz, das ist, mein Bibl, und andere volumina meiner Bücher, die in dem Kästlein verschlossen seind, und verzeich mich der ganz und lediglich mit Krasst vnd Urkhund des briess, und beger und bitt inniglich, das mir durch Gott und gottliche lieb, und bruederschaft von Eu und euren convent ein ewiger Jartag begangen werd; des seyt ihr darumb wol schuldig, wen ich mich 40. beraiter ducaten leicher vermegen hiet.

hiet, und rathe mit fleis euren Gnaden und Weisheit, das ihr mit schweren peen und edict verbiet, das ihn von eure liberey niemand nem, entzieh, noch entstende in kainerley weis. Das alles ist meines lieben Brueders Martin Töbl Bierger zu Arding gueter will, und Gunst. Scriptum sub Sigillo proprio in Illmunster in crastino S. Patris Augustini confessors & doctoris eximii. anno dni 1422.

Excerpta Necrologii Vnderstorsensis e Cod. membran, MS. Sæc. XIII, in fol. Maj. Signato B. 388,

### ANUARIUS.

Kal. Januar. Henricus miles de Rorbach.

II. Idus Jan. Adelhait. Henricus qui dederunt nobis predium berchach.

XVIIII.Kal. Febr. WILLIBIRCH Comitissa (f. Vxor Conradi I. Dachaw.) Johannes Pelhamer prefectus in Dachaw.

XVIII. Kal. Feb. Otto de Minnenpach.

XVII, Kal. Febr. MARIA DUCISSA BAVARIAE occifa in Werdea.

### FEBRUARIUS.

VI. Idus Febr. ALHÆIT COMITISSA que dedit nobis tria velamina.

III, Idus Febr. BEATRIX COMITISSA. (Vxor Arnoldi de Dachaw.)

VIII. Kal, Martij. Heinricus de Vimhoven,

VII. Kal. Martij. CHUNRADUS DUX DE DACHAW.

MAR-

#### MARTIUS.

VII. Kal. April. AGNES DUCESSA BAVVARIE.

APRILIS.

VII, Non, April, BENEDICTA PALATINA DE WITLINS-PACH.

MARUS.

IIII. Non. Maij. Hermannus Canonicus dictus Machfelrainer obiit. minio feriptus.

VII. Idus Maij, Otto miles de aeufenhoven. XI. Kal. Junij, HAINRICUS IMPERATOR.

V. Kal. Jun. Otto de munenpach.

7 UNIUS.

III. Idus Junii. FRIDERICUS IMPERATOR.

XV. Kal, Julij. OTTO L. de Undenstorf qui dedit locum istum fancte Marie.

XII. Kal. Jul. EKKARDUS COMES qui dedit nobis predium Ilhdorf & manfum Solarii & Silicam.

X. Kal. Julii. Chunradus, qui dedit nobis Otmarshart.

IX. Kal. Julii. AnnaKamerbergerin deKamerberg.ob.1423.

JULIUS.

V. Non. Julii. OTTO DUX BAVARIE.

A U G U S T U S.

II. Non. Augusti. OTTO PALATINUS PATER DUCIS.

VII. Idus August. OTTO FILIUS PALATINI.

III. Idus Aug. Otto de Steueningen.

II. Idus Aug. PERTOLDUS DUX MERANIE.

Idus Aug. Haelica ducissa poemie.

XV.

XV. Kal. Septemb. OTTO PALATINUS nofter advocatus (Junior)

V. Kal, Septemb. ENGELPERTUS DUX. SEPTEMBR.

XVIII. Kal. Octob. HAILICA PALATINA (Vxor Ottonis Senioris)

XVII, Kal, Octob. FRIDERICUS PALATINUS. Adelheit Comitissa.

XV. Kal. Octob. BEATRIX REGINA.

O C T O B E R.

VIII. Idus Octob. CHUNRADUS DUX DE DACHAWE.
VII. Kal.Novemb. CHUNRADUS DE WITLINSPACH qui
dedit nobis predium Werinershove,
Arnoldus miles de messenhuser.

NOVEMBER.

Kalend. Novemb. Otto Comes.

IIII.Non.Novemb. Arnoldus Comes.

V. Kal. Decemb. Arnoldus miles de tanne.

DECEMBER.

None. Decemb. Viricus pincerna. Elifabet pincerna. Chunradus miles dictus Weichser qui dedit conventui curiam p. glan.

XIIII. Kal. Jan. Arnoldus miles de Kamerberg.

VI, Kal. Jan. Anna Vxor Ludwici cancellarii dnorum Du-



MONU-

# MONUMENTA GEISENFELDENSIA.



# PRAEFATIO.

Ceisenfelda, insigne Sanctimonialium Benedictinarum Coenobium, cum oppido cognomine ad Ilmum amnem in Episcopatu Ratisponensi tetrarchiæ Monacensi accensitum. Natales suos ad Sæculum XI. refert.

EBERHARDUS II. Comes de Semta & Ebersberg, in diplomate fundationis apographo vernaculo de Mourach adpellatur, rectius forte de Murau vel Mureck dicendus, quum liberis careret, consentiente conjuge sua ADELHEIDE. Saxonica, quam recentiores Austriæ Archiducem consingunt, eique Y 3

Scutum rubrum fascia horizontali candida divisum adtribuunt, liberali illud censu instruxit Anno MXXXVII, amplo Henrici III. Imperatoris diplomate, liberæ præsertim Electionis Privilegio Anno MXL. sirmatum, ut Jure perpetuo gaudere debeat honore sui Principatus.

Inde haut dubie est, quod suos olim habuerit officiales hæreditários, progressu temporis abolitos, ut e diplomatario miscello N. XV. & XVII. patet.

Primam Loci Abbatissam GERBIRGEN, sundatoris ex Sorore Willbirge Neptem, non modo produnt Chartæ traditionum plures nunc primum editæ, sed etiam Saxum Muro templi monastici prope summum Altare ex cornu Evangelii immissum, cum hac inscriptione, a MABILLONIO primum, cum in Itinere suo germanico heic diverteret, non admodum adcurate adnotata, uti Ectypon æri incisum exhibet, quod una cum delineatione lectori damus. HAC JACET IN TUMBA GERBIRGIS FILIA REGIS GRÆCISTETORIS EBERHARDI QUE FUIT NEPTIS, HUJUS LOCI PRIMA FERTUR PRÆLATA FUISSE.

Cæterum ænigmati huic anno elapso per quæstionem nostram academicam quæsitus est quidem Oedipus, non autem inventus: proxime tamen accessit Hermannus Scholliner, historicis laboribus pridem notissimus, & aureo ab Academia nummismate ob operam hac in quæstione præstitam donatus.

E regione ex cornu Epistolæ exstat Cenotaphium aliud, circa An. MDLXXXVI. vel XLVI. erectum, hujus Tenoris:

"Heus Viator. Hoc Saxo tegitur filius & filia nobilis comitis Eberhardi ex Murach atque dominæ Adelheidis ex archiducibus Austriæ præstantissimæ sæminæ, qui cenobium Geisenseld ab ipsis sundamentis & præcipua fide & summis dotibus exornarunt. Heic latere volui. Vale quisquis es, & Manibus suam tranquilitatem precare. "

**186.** 

Fundatoris Soror, Gerbirgis Mater, Vidua WILL-BIRGI, filiam æmulata, in eodem Parthenone. Chronico Eberspergensi telle : pro æterna vita terrena despiciens, monasticæ Religioni sanctæque conversationi se ibidem in amore Christi subdidit, ac beatissimam vi-

tam

tam ducens, usquequo de laboriofo certamine præfentis Sæculi ad emeritam remunerationis mercedem å domino fuisset evocata, / siliæ in Abbatia succedens.

Abfumtis Injuria temporum fundationis Tabulis, aliisque Instrumentis, superest hodie Traditionum Codex, sæculo XIII. e vetustiore descriptus, quem nunc primo integrum sere vulgamus, benigne concessum ab generosissima Loci Antistite D. ALOYSIA AB ASCH, quæ Parthenoni huic exacta regulari observantia, & frugali oeconomia cum primis celebri prosicue præest, prodestque.

Subjicimus Seriem Abbatissarum ab Hundiana paullo diversam, sed documentis cum hujus tum aliorum Monasteriorum magis conformem, hiulcam licet, illis asterisco \*) notatis, quas certis Instrumentis comprobare nequivimus, aut quæ loco non suo positæ videbantur. Quas recens deteximus, cursivis Literis exprimi curavimus.

SE:

<sup>\*)</sup> Chronicon Eberspergense apud illustr, Oefilium Scriptor. Bavar, Tom, II. pag, 10. b.

# SERIES

# RR. DD. ABBATISSARUM.

GERBIRGIS, filia Werigandi comitis de Murau, vel Mureck, & Willbirgis, Comitis de Semta & Ebersberg. An. 1037. † 1061. Willbirgis Vidua, Mater prioris † 1064. Frideruna, Marchio de Hohenburg. An. 1087. Bertha. circa An. 1140. Mathildis circ, An. 1147.

Richildis. An. 1151.

Heilwigis I. Soror Bertholdi II. comitis de Bogen. An.

\* Adelheidis comes de Vohburg, forte de Hohenburg, Soror Friderici III. Advocati Ratispon, Vidua, Elifabeth circa An. 1190.

Heilwigis II. An. 1211. - 1216.

Sophia. An. 1223. - 1246.

Agnes, consanguinea Ottonis illustris Ducis Bavariæ.

An. 1249. — 1257.

Gertrudis de Schmiehen. An. 1280. — 1284. Helena Prunnerinn.

\* \* \* hiatus.

\* Margaretha Hoferinn + 1363.

\* Catherina Munnepeckinn † 1365. Margaretha Eglingerinn An. 1376. Vriula Hachfen ac Kerinn An. 1380. † 1406.

 $\mathbf{z}$ 

\* Anna Schilwaxinn + 1422. \* Anna de Wolfstain + 1429. Catherina An. 1434. \* Ottilia de Abensperg. + 1472. \* Dorothea Dirlinn + 1481. Vr/ula An. 1484. Barbara Schwickerinn, refign. 1493. + 1503. Euphemia de Werneter + 1500. Catherina de Stetten. + 1521. Beatrix Schalldorferinn + 1534. Hypolitha Heystadlinn + 1538. Sabina de Seybolstorf + 1574. Anna Maria de Gumperg + 1584. Apollonia Entgiesserinn + 1595. Corona Schallerinn + 1624. Salome Dolnhoferinn + 1629. Maria Maximiliana Zächinn + 1637. Benedicta Folckhammer nn refign. 1649 † 1653. Anna Theresia Probstlinn + 1674. Johanna Fides de Neuburg + 1683. Anna Maria Gazininn + 1694.

M. Constantia Josepha Jägerinn + 1727.

M. Cæcilia Wiferinn + 1751.

M. Generofa de Kreythmayr. + 1767.

M. ALOYSIA BARO AB ASCH.

MONU-



# MONUMENTA GEISENFELDENSIA.

# CODEX TRADITIONUM DESCRIPTUS SECULO XIII.

Num. I. Vidimus R. D. Abbatis Weltenburgenfis.

Nos Nicolaus Dei gratia Abbas Monasterii Sancti Georgii in Weltenburg ordinis S. Benedicti Ratisbonen. Diœce, notum fore cupimus universis, ad quos præsentes pervenerint: quod ad supplicem petitionem venerabilis Dominæ Dmæ Catharinae Abatissae Monasterii Geisenseld ejusdem ordinis, nec non & Dioeces. præsens hoc vidimus de, & super

per quibusdam traditionibus bonorum & prædiorum a primis fundatoribus eidem monasterio traditis scripsimus, quas traditiones vidimus, & perspeximus in originali ejusdem Monasterii libro scriptas, quæ in præsenti littera positae, nec augmentatione, nec minoratione permutatae sunt, sed consimilibus scripto & forma reperiuntur hic sicut in eodem originali continentur: In cujus rei testimonium hoc præsens Vidimus donamus sub nostri appensione sigilli roboratum. Anno ab incarnatione Dmni Milesimo quadringentesimo Tricesimo quarto. Prima die Augusti.

#### Num. II. Codex Traditionum.

Omnes sancte Dei ecclesse sideles tam presentes quam suturi noscant, quod celebris memorie HEBERHARDUS COMES villam nomine Geisenvelt tradidit ad altare sancte semperque Virginis Marie beatique Zenonis Structum in eadem villa. Tradidit etiam Væulenbach\*) cum nemore & ecclessis quatuor decimatis, insuper Mecinpach, & Guttichenhusen cum universis ad hæc territoria pertinentibus, nec non quidquid in Loco Gæimershaim, & Santespach, viculisque adjacentibus hæreditario jure possedit, ea nimirum Lege, ut post suum, fratrisque sui ADELBERONIS, ejusque conjugis

Prae ens, ut ajunt, vidimus, refertur ad Codicem juniorem. Nos ufi fuimus vetuftiore.

<sup>\*,</sup> Romanis Vallatum, notante AVENTINO & HUNDIO.

gis RIHLINDE \*) obitum predia cum familia, & cum ad ea pertinentibus sororibus ibi servientibus Deo perpetuo suffragari debeant. Huic rei adhibiti testes, Erchengerde Schambach, Hertwich de Perchoven. Wezil de Lindach. Adalbero de Perg. Magonus de Frikindorf. Diemair de Afinchoven. Rvotprecht de Operanhusen. Chvono filius Poponis. Timo de Vmbelsdorf. Uodalschalch de Elisendorf; Crimolt de Mieransperch. Ebo de monasterio. & aliis multis. Eadem Lege, & sub eisdem testibus tradidit ad supradictum sancte Marie sanctique Zenonis Altare ad alendas sanctimoniales in partibus orientis \*\*) villam, quam jure hæreditario possedit, Goerespach dicta, cum vineis decem & omnibus ad hec jure pertinentibus ordinate & rationabiliter dispositis.

# Num. III. De Traditione Eselpach.

Noverit plebs universa, quod gloriosa Comitissa WILL-BIRCH, Soror prescripti HERBERHARDI Comitis, Z 3

Anonymus Weingartenfis de Gwelfis Principibus apud CANI-SIUM Edit, Basnage Tom. III. pag. 581. de ea fub nomine Rickgarde haec habet: "Rudolfus (S. Conradi frater) ex fua Ita (de Oninge) duos filios Henricum & Welfonem, & filiam Richgardam nomine progenuit. . . . Richgardam vnus de majoribus Bajoariz comitibus Vxorem accepit. Sed quia ex ea hæredem non habuit, tres abbatias ex fuis prædiis magnifice, ut adhuc cernitur, fundavit, quae funt Ebersperg, Kubzch, Gifenveld. - - ipfa que Richgardis Eberspergæ sepulta. "Vid. etiam Chron. Ebersbergense apud OEFELE Script, Rerum boicar. tom. II. pag. 11.

<sup>\*\*)</sup> In Austria.

per manum Vodalrici \*) Marchionis tradidit ad Altare fancte Marie locum qui dicitur Efelsbach cum tribus vineis XX. & III. Mancipiis filvis & omnibus jure ad ea pertinentibus in manus filie fue GERBIRGE Abbitisse & ejus Advocati HAERTWICI, ut in cottidiana oratione sanctimonialium sui parentumque suorum frequens memoria esset ad Deum; & hii sunt Testes. Wezil. Pabo. Amolt. Helemprecht.

# Num. IV. De Traditione predij in Solarn.

E adem Comitissa WILIBIRCH ex petitione filie sue LIVT-KARDE tradidit ad altare sancte Marie sanctique Zenonis predium, quod vocatur Solari, cum sundo ecclesse, & silva, & mancipiis VIIII. molendino & pratis, ac omnibus que ipsa ibi hereditario jure possedit, ea lege, ne cuiquam in benesicium detur, nec quoquam modo Domui Dei auseratur, sed in prebendam presate silie sue L. & in memoriam sue anime, defunctique mariti WERIGANDI va), omniumque parentum suorum sororibus ibi Deo servientibus perpetuo susserviente.

<sup>\*)</sup> Videtur fuisse Marchio Carinthiae & 1070. Filhus Popponis I. comitis Wimariensis, cujus generalogiam texuit Cl. FROELICHIUS Specimine I. genealogiae Sounekiorum comitum Pag. 10. edito Vindobonae An. 1755.

AVENTINUS & HUNDIUS Comitem de Mospach absque ulle fundamento adpellant,

# Num. V. De Traditione predij in Hadprehstorf.

Ejusdem WILIBIRGE filia HADMOUT Comitissa tradidit ad altare sancte Marie predium, quod dicitur Hadprechtsdorf, eo jure, quo ipsa possidebat, cujus rei testes sunt Voldalrich de Forenbach. Rvotprecht de Reida. Heinrick de Sunzingen. Engilram de Merimus. Folrat de Adelperendorf. Reginger de Vnzenheim. Eisenreich de Bvrringen.

# Num. VI. a. Traditio aliquarum Ecclesiarum.

WILBIRG nobilis Comitissa tradidit sancte Marie beato Zenoni nec non sororibus Deo ibidem servientibus Traditionem Ecclesie in Awenpach, Reikkertshofen, & Gundramsried, ac Emtsgaden cum duobus areis ac prediis ibidem pro utilitate Dominarum, & omnibus mancipiis, & omnibus juribus ad ea pertinentibus. Adtracti sunt Testes, Wezilo. Thimo. Uizo. Gerunch. Helmprecht.

#### Num. VI. b.

Quidam nobilis Thimo nomine dedit pro remedio anime sue ac parentum suorum unum predium situm in Manching cum pratis & agris. Testes Tassilo de Rorbach, Welfo de Westenhawsen, Meginhart, & alii.

# Num. VII. De Traditione Silve in Mospach.

Quidam illustris prosapie Clericus ADALBERO nomine & Germanus ejus MARCHWART, Ducis ADALBERONIS filij, dederunt ad Altare sancte Marie in manus GERBIRGE Abbatisse & Advocați ejus ERCHENGERI silvam, quam

quam habuerunt in Loco Mospach, cujus rei testes sunt Gerolt, Jacob. Riwin, Rapoto. Starchant. Hezil. Benno. Auno. Razili.

# Num. VIII. Item de Mospach.

Quidam Comes nomine FRIDERICUS tradidit ad Altare sancte Marie in loco Geissenvelt, Constructo mansos tres & silvam & omnia ad hec pertinentia in loco, qui dicitur Mospach ea Lege, ut post obitum suum Sanctimonialibus ibidem Deo Servientibus perpetuo suffragetur, Et hij sunt testes. Outker de Erinstein. Berhtold de Velden. Eisemgreim de Asenehouen, Otto de Eiteraha, Adalbreht de Albotteshoven, Babo de Beunnehardt. Eisengreim de Gesenbach, Volalrich de Amincinesbach. Cholo. Walther. Cumbreht.

# Num. IX. De Traditione Pernchoven.

Noverint Fideles Ecclesse Filij, quod nobilissimi Ducis ADALBERONIS filij, MARCHWART, & ADALBERO, interjectu temporis Babenpergensis episcopus, ad Altare sancte Marie sanctique Zenonis in Loco Geisenvelt constructo tradiderunt predium Bernchoven dictum, cum silvis & pratis & vineis IIII. cum omnibus ad hec pertinentibus, pro anima Patris sui presati Ducis ADALBERONIS in eodem Monasierio sepulti, in manus HEBER-HARDI Comitis, ejusdem Geisenveldensis Ecclesie constructoris.

Errat igitur Author Catalogi Episcoporum Babenbergensium sub Titulo: Gloria imperialis Ecclesia Bambergensis, qui hunc adpellat Albertum, & comitem de Bogensacit,

toris. Adhibiti vero funt Testes. HEBERDUS, & ERNE-STUS, fratres ejusdem Ducis. Chvono de Ebenhusen, Chvono de Vochburch. Wezil de Lintach. Haertwich de Perchoven. Erchenger de Schambach. Magonus de Frichendorf. Diemas de Asinchoven. Ouldelschalch de Elsendorf, & alij multi,

# Num, X. De Traditione Aersingen.

Quidam nobilis Homo, Gerolt nomine, dedit ad altare sancte Marie sanctique Zenonis tres hubas in villa Aerefingen cum omnibus jure ad eas pertinentibus & VI. mancipia pro nutritura siliarum suarum. Et hi sunt Testes. Erchenger, Gerolt, Rvotpreht, Oudelrich.

# Num. XI. De Traditione Mangoltsdorf.

Quidam nobilis Vir Engelmar pro alenda filia sua dedit ad Altare sancte Marie mansos quatuor, duos in Villa Ombach, duos in Villa Murbach, cum mancipiis VI. & omnibus jure ad hec pertinentibus. Et adhibiti sunt Testes Heimprecht. Chouno, Ebo, Aeribo. Gerolt.

# Num. XII. De Predio Asleishusen.

Venerabilis Domina Abbatissa GERBIRCH emerat predium in eodem Loco Asleishusen a quodam nobili Viro Fritilo nomine & hij sunt Testes. Cholo. Martwich de Trasmundsrieth, Chatold. Menginwart. Babo, Huchbolt, Engilmar, Otto de Emphembach. Winther. Gerwich, Richker, Immo, Arnold.

A a

# Num, XIII. De Commutatione Myrpach, & Asleishysen.

Interposito tempore sacta est mutua Commutatio prediorum Murpach, & Asleishusen a quoquam nobili Viro Helmprehto de Vuchilingen cum voluntate Abbatisse GERBIRGE, & Advocati Pabonis. Et adtracti sunt Testes. Wernherri de Glona. Altman. Ezzo, Hartman, Otto, Hiltiwart. Friderich, Reginpreht, Rienolt, Fritilo, Ouzi, Winther, Chovno, Immo, Rihker.

# Num. XIV. De eodem Loco Lera.

Quidam nobilis nomine Ortwin tradidit in manus GERBIR-GE Abbatisse ad Altare sancte Marie pro alenda filia sua mansum unum in Loco Lera, eo jure, quo ipse possidebat. Cujus rei Testes sunt, Ebo, & filius ejus Arnolt, Vodelrich, Haunpreht. In eodem Loco Lera dedit, quidam nobilis Meginhart pro nutritura filie sue mansum unum ad Altare sancte Marie eo jure, quo ipse possidebat, & facti sunt Testes. Ebo. Ortwin & filius ejus Magonus. Hærtwich.

# Num. XV. De Commutatione predij in Lera.

De eodem predio Lera interjectu temporis facta est Commutatio per manus Abbatisse GERBIRGE, ejusque Advocati Babonis. Nam quidam Rvotpreht accipiens mutuo eosdem duos mansos dedit è contra predium in Loco Smidendorf, & facti sunt Testes: Wernher. Altman Ezzo. Rvotpreht, Vodelrich. Vozi. Winther. Gerunh.

Nun.

# Num. XVI. Predium de Vdilotisdorf.

Quidam nobilis Wasigrim pro prebenda silie sue dedit ad Altare sancte Marie predium quod dicitur Ovdilotisdors cum mancipijs tribus & silva & pascuis eo jure, quo ipse possidebat. Hujus rei Testes sunt, ADALBERO, Marchio & Frater ejus OTOKAR, Babo, Engildie, Aerbo, Magonus, Huch, Ortols.

# Num, XVII. De Predio, quod dicitur Baltheim.

Quedam Matrona Diemot nomine dedit pro alenda silia sua ad Altare sancte Marie per manus filiorum suorum Ottonis & Warmundi predium quod dicitur Baltheim, eo jure, quo ipsa possidebat. Et hii sunt Testes, Hærtwich, Erchenger, Wezil, Rvotpreht, Heberhart.

# Num. XVIII. De Predio Herinhvsen.

Quidam nobilis homo Eppo dictus ad Altare sancte Marie legitime tradidit predium quod tunc habuit in Loco Herinhvsen & mancipia II. ut duabus siliabus sais prebende in eodem monasterio darentur & adhibiti sunt Testes. Hærtwich, Vodelrich. Adelhard Rihker. Wichart, Adalbero. Timo. Hæinrich, Wezil.

Num. XIX. De Traditione II. Manforum Peheim.

Noverint univerforum industria, quod quidem Presbyter nomine Gundino per manus cujusdam nobilis nomine

A a 2

Eppo,

Eppo dedit ad Altare fancte Marie mansos duos in villa, Peheim ea Ratione, ut post vitam suam sanctimonialibus ibidem Deo servientibus perpetuo suffragaretur. Hujus testes sunt, Heberhard & silius ejus Vodalrich. Volschalch de Hænenhujen. Volrich de Rottenbach. Rvodolf de Rota. Vozi. Richker. Immo, Bernhart.

# Num. XX. De Prato in Tetenwanch.

Quidam nobilis Ruodolf nomine dedit ad Altare sancte Marie pratum unum in Loco Tetenwanch, & adtracti sunt Testes. Rvodolf. Rvodolf. Rvopreht. Rvopreht. Penno.

Num. XXI. De Predio & duobus mancipiis.

His funt Testes pro predio & duobus mancipiis Rihperti Servi sancti Zenonis. Vozo & filius ejus Hærtwich: Rvopreht. Engildiech.

# Num. XXII. Sub Wichpirge Abbatissa.

Quidam nobilis Vir Wolftregil nomine dedit ad Altare fancte Marie duas molendinas cum omnibus ad ea pertinentibus & mancipia VII. in manus HEBERHARDI Comitis, Sororisque ejus WICHPERGE \*) Abbatisse, pro nutritura siliarum suarum, Et hii sunt testes. Erchenger. Wezil. Rvotpreht. Vodelrich, Hærtwich. Tagin.

<sup>\*)</sup> Forte eadem oft cum Wilpirge, Matre Gerbirgis, certiflima Eber-hardi Sorore, quæ filiæ in Abbatia fuccessifise videtur.

# Num. XXIII. Anno 1065.

Notum sit omnibus Christianis presentibus & suturis, qualiter quedam mulier Engilrait nomine tradidit se, & silios, siliasque propria voluntate ad Monasterium sancti Zenonis in Locum qui vocatur Gisenvelt in potestatem Comitis EBERHARDI ad unum censum decem denariorum reddere monasterio & sancto Zenoni, & dato Censu vivere Liberam se omnesque assines eorum. Facta sunt hec anno millessmo sexagessmo quinto regnante Rege HÆINRICO & presente Comite HEBERHARDO. \*)

## Num. XXIV.

Wernhart de Halarteshusen tradidit ad Altare sancte Marie mancipium unum Guntpreht ad censum V. Denariorum.

Eberhardus & Filius ejus tradiderunt ad Altare fancte Marie in usum Congregationis predium Frimundsdorf pro Redemptione animarum & parentum eorum eo jure ut nulli detur in beneficium.

Mazil & Holzlettin tradidit Servum suum Rvodolsum ad Altare sancte Marie ad Censum V. Denariorum.

Gifila de Mangoltsdorf & filii ejus Friderich & Heinrich, & filie ejus Heilka Mæthhilt cum ceteris filiis & filiabus fuis A a 3

<sup>\*)</sup> Quain post hunc Annum nutpiam compareat Comes EBERHAR-DUS, hunc eidem emortualem fuisse, merito suspicamur.

censum V. Denariorum debent ad Altare sancte Marie perfolvere.

Rvodolf de Liuttenach tradidit Servum fuum Pernger functe Marie ad Cenfum V. Denariorum.

Quidam ex Familia fancte Marie nomine Eberhard tradidit ad Altare fancte Marie ancillam fuam Helmpurgam ad Cenfum V Denariorum.

# Num. XXV. De Traditione Wolfpvoch.

Quidam nobilis nomine Magonus pro remedio anime sue dedit ad Altare sancte Marie predium suum quod dicitur Wolfpvoch cum omnibus jure ad id pertinentibus, & adhibiti sunt testes. Reginpreht. Erinprecht, Pabo. Adalbreht, Ebo.

Num. XXVI. Sub Frideruna Abbatissa. An. 1087. De mutua Commutatione ejusdem Predij.

Notum sit omnibus Christi sidelibus præsentibus scilicet ac suturis pactum, quod inter venerabilem Eihstetensis ecclesse Episcopum Vo: & honorandam FRIDERUNAM Gisenveldensem Abbatissam sactum est. Tradidit namque eadem Abbatissa XII. hubas & dimidiam in Loco Wolfvoch dicto & VI. mancipia in eodem predio consistentia, & insuper X. libras denariorum per manum Advocati sui HEBERHARDI, in manum prenominati episcopi VODALRICI, sui Advocati ERNESTI Do pro decimatione ad suam Ecclessam,

\*) Iste videtur fuille Marchio de HOHENBURG.

que

que est in Loco Geimersheim dicto pertinente, ea scilicet conditione, ut nullus deinceps Successorum ejus potestatem habeat hanc eandem decimationem eidem Abbatisse sue clesie aussere, aut hujusmodi concambium ullo modo destruere Hoc etiam pactum eodem Die peractum est, & consirmatum, quo eadem ecclesia à supradicto Episcopo dedicata est. Facta sunt hec anno Dominice incarnationis MLXXXVII. Indictione X. regnante quarto HENRICO Imperatore, tempore VODALRICI sancte Einstetensis Ecclesie XVIIII. Episcopi & Ernesti Advocati. Hujus pacti utrimque testes per aures tracti nobiles viri Aerbo de Hunestat, Diemar de Metchenloch, Heinrich de Milenhart, Purchart de Raitenbuoch, Wernher de Tann, Meginhart de Wagenbach, Gerunch de Lwvensdorf, Vodalrich de Boran, & alii multi.

# Num. XXVII. De Traditione Sigebrantesdorf.

Notum sit omnibus quod quidam nobilis Vir nomine Vodalricus dedit ad Altare sancte Marie precepto & peticione Patris sui Reginhardi ibidem sepulti mansos duos cum mancipiis quatuor in villa que dicitur Sigebrantesdorf, & facti sunt testes. Rappot. Berhtolt, Branthoch. Vozo. Chvonrat. Regenhart & alii multi.

# Num, XXVIII. Predium de Harda.

Quidam nobilis Magonus nomine dedit ad Altare fancte Marie pro remedio anime fue & pro alenda filia fua in eodem monasterio predium, quod dicitur Hard cum mancipiis tribus eo jure, quo possedit, cum silvis, & pratis, & omniomnibus ad hec pertinentibus, & adtracti sunt Testes OTTO DE SCHÆIR, Tagin de Peroltsheim, Heberhart de Nennipach, Engilmar de Hilishusen, Menginhart de Meisah, Magorus de Lohhusen, Otto de Annibach, Meginwart de Minnenhusen. & alii multi.

#### Num. XXIX.

Wernhart de Ingenbach petitione Sororis sue obeuntis dedit ad Altare S. Marie in manus FRIDERUNE AB-BATISSE Servum suum Gerolt ad censum V. denar.

# Num. XXX. De Swarzolvesdorf.

Quedam nobilis Matrona Mahthilt de Racenhouen dedit ad Altare sancte Marie per manus filii sui Heberhardi Advocati pro anima mariti sui Heberhardi, & pro prebenda siliarum suarum mansum unum in Loco Swarzolvesdorf, & mancipia III. in manus FRIDARUNE Abbatisse, & hii sunt Testes. Altman de Endisseten, Regil de Milenhoven, Gerunch de Liwenesdorf, Helmpreht, & filius ejus Meginwart de Minnenhusen, & allii multi.

# Num. XXXI. De Commutatione Owase pro Ænzenried.

Hij sunt Testes adducti pro commutatione quam secit ARNOLT de SCHÆIRN in predio quod dicitur Aenzenried, quod dedit ad Altare sancte Marie, accipiens de eadem Domo Dei in commutationem predium in Loco Owese per manus FRIDRUNE Abbatisse, & Advocati HEBERHARDI,

DI. \*) Hij funt Testes Goteschalch de Marpach. Welf de Ott-mareshart, Adalbreht de Albolterhoven, Werinher de Brunn, Ovdelschalch de Minnenhusen, Eberhart & Hæinrich de Emphinbach, Gerunch de Linnesdorf, Hærtvvich, Chnono. Adalhart. Wezil.

# Num. XXXII. De Predio in Winden.

Hij sunt Testes pro Predio Winden, quod quedam nobilis Matrona Irimingart dedit ad Altare sancte Marie per manus silii sui Baltwin cum mancipiis III. pro alenda filia sua. BERNHART DE SCHÆIRN, Babo de Eschilbach, Wernher de Brunn, Braun de Wizzanesdorf, Menginwart de Minnenhusen, Berhtolt de Tegerbach.

#### De Gundramsried area.

Quidam nobilis Gotehalm dictus tradidit ad Altare sancte Marie predium quod habuit in Loco Gundramsried cum tercia parte ecclesie ibidem site, & cum omni jure quo possedit, & hii sunt Testes. OTTO DE SCHAIRN, Rafolt, Ebo Friderich. Huc, Hucpolt. Rvotprecht. Arnolt, Enfengreim, Immo, & alii quam plures.

Num. XXXIII. De Traditione Predii Sigbrantstorf.

CHVONRAT \*\*) de Dachaw dedit ad Altare fancte Marie
in Remedium anime fratris fui ARNOLFI, predium,
B b

<sup>\*)</sup> De Raezenhoven, cuius Parentes Num. praeced. recensentur.

<sup>\*\*)</sup> Hoc nomine fecundus, Dux Dalmatia & Croatia, † An. 1158. qui fratrem habuit Arnoldum,

quod habuit Sigbrantsdorf in manus Abbatisse FRIDERUNE & Advocati HEBERHARDI, & hii sunt Testes. Hæinrich de Biburch, Ræchwin de Wichs, Heinrich de Emplumphach, Jagin de Wagenbach, Hæinrich de Abbatsdorf, Richter, & alii multi.

# Num. XXXIV- De Predio in Mangoltsdorf.

Quidam Servus sancti Zenonis nomine Diepolt de Mangoltsdorf tradidit ad Altare sancte Marie in manus FRIDERUNE Abbatisse predium quod habuit in eadem villa, & mancipia tria ad censum V. Denariorum, quorum hec sunt nomina. Diepolt. Rutprecht. Berhtrat. Huius rei Testes sunt Ovdalrich —

# Num. XXXV. De Predio in Walchenspach.

Quidam clericus nomine Wezil predium suum, quod in villa Walchen/pach possedit, cum omnibus appenditiis ejus quesitis, & inquirendis, cum dimidia parte ecclesie que in eadem villa sita est, & decima ad eaudem dimidiam partem pertinente, simul cum duobus mancipiis Enzimano & Perhta pro Remedio anime sue ad Altare fancte Marie in Ecclesia Gisenveldensi consecrata jure legitimo in proprium tradidit, legitimeque sub testibus consirmavit ea Ricione, ut post obitum suum in aniversario depositionis sue die sanctimonialibus ibidem Deo Servientibus Talentum unum, vel si amplius possit, ex omni predii illius usussructu Clericus unus, vel cui Domina Abbatissa commiserit, indubitanter persolvat, illud ratum & fixum ita subnexum est, ut si idem

Talentum duobus annis sine emendatione retentum suerit, vel si una Persona contraria ibidem predium aliter in beneficium dederit, proximus heres ejusdem Clerici W. talentum unum ad predictum Altare offerat, redimat & absque omni contradictione habeat. Hujus rei Testes sunt Lanzo de Wiarn, Regel de Milenhouen, Enserich de Egratsdorf, Gerunch de Liwensdorf, Dietmar de Welfingen, Goteschalch de Hag, Altman de Bunnehart, Immo, & alii multi.

# Num. XXXVI. De Predio in Levtenhusen.

Quidam Vodalricus filius Gozperti Servi fancti Zenonis. cum Mater ejus ex aliena esset familia, & ideo Beneficium Patris sui hereditario jure adquirere nequivisset, dedit per manus Vodalrici, id est sancti Zenonis Servi ad Altare fancte Marie predium, quod habuit in Lvtenhusen, cum area & edificiis in manus Abbatisse FRIDERUNE, & Advocati ejus HEBERHARDI, & ea contestatione prefati patris tui beneficium obtinuit, ut idem predium cum area & edificiis post mortem suam absque omnium contradictione inufum esset sanctimonialibus ibidem Deo servientibus, quod ratum factum est attractis Testibus subscriptis. BERNHART DE SCHIEREN, Heinrich de Sigenburch, Heinrich de Sicclingen. Adalbreth de Alboltshoven, Wernher de Husen. Chvonrat Gagenbach. Heberhart, Hainrich de Emphenbach, Gerunch de Luvensdorf, Regel de Milenhoven, Huc de Minnenhusen, & alii multi.

B b 2

Num. XXXVII. De Predio in Loco Bychen.

Hitterrant dedit fancte Marie predium fuum in Loco Pooch in oblationem Congregationi tres annos, & post tres annos ad prebendam eisdem Sororibus, & de ipso predio dedit unam aream Richarde & ipsa defuncta....

Num. XXXVIII. De Traditione predii in Havfen & aliorum.

uidam ex nobillissima Prosapia ERNESTUS DE HOHEN-BURCH tradidit ad Altare fancte Marie pro prebenda Sororum suarum in manus amite sue Abbatisse FRIDERUNE predium in Loco Hulen, ut ipse hereditario jure possedit, in communem usum Sororum inibiDeo servientium, insuper usum. qui in portu Möringen a navigantibus adquiri potest, & manfum unum in villa Mörringen, vnum etiam in vico Vrfingen ad prefatum Altare sancte Marie ea tradidit ratione, ut predicte Sorores sue super statutam & communem Sororum annonam, quamdiu vivant, in quemcunque ufum velint specialiter & proprie exinde auxilium habeant, quod ita ratum fecit, ut nulla Abbatissa succedat, que illud aut in Benesicium dare, aut quoquam commutare illis viventibus poteflatem habeat, illis autem obeuntibus in communem utilitatem serviat. Super hoc attracti funt Testes Frater ejus ADAL-BRETH, Arnolt de Chuniprehtspurce, Adalbero de Paccenhoven, Volcmar de Tunzeling, Otto de Pingen, Engelschalch, & alii multi.

Num:

#### Num. XXXIX. De Predio in Fridmundsdorf.

Eberhard & frater ejus tradiderunt ad Altare sancte Marie in usum Congregationis predium Fridmundsdorf pro Redemptione animarum suarum, & parentum eorum eo jure, ut nulli detur in benesicium, & hii sunt Testes. Vdalrich de Walde, Hæinrich de Abbatisdorf, Marcwart de Liuuensdorf. Huc. Megingoz de Minnenhusen, Sigo de Gruzelpach, Wernhard, Chunrat de Wangenbach, Udalrich, Paltwin de Zella, Wezil, Huc, & alii musti.

# Num. XL. De Predio in Heimprehtshoven.

Notum sit omnibus, quod quidam prenobilis nomine FRI-DERICH per manus Engelberonis de Walchenspach tradidit ad Altare sancte Marie predium in Loco Heimprehtshoven in manus OTTONIS Advocati ea ratione ut Sorores sue Deo inibi Servientes super statutam Annonam dum viverent, inde auxilium haberent, & post earum mortem communiter Congregationi serviret. Super hoc adtracti sunt Testes. Vdalschalch de Walshouen, Aerbo de Prvle, Mahtsrit de Richershoven, Rihker de Hege, Hainrich de Roneweg, Paltwin de Zell.

# Num. XLI. De Predio in Langwat.

Quidam de Familia sancte Marie sanctique Zenonis nomine Ruodolf peticione Patris sui obeuntis tradidit ad Altare Marie predium quod habuit in Loco Lanquat pro Redemptione anime sue, & omnium Parentum suorum eo temore, ut nulli sat in benescium, sed Sororibus Deo inibi

Bb3

servientibus supra statutam annonam, per singulos annos inde solvatur oblatio. Adtracti sunt Testes Vodalrich, Eberhart de Gwimershwim, Wernhart, Richer, Otto, Huc, de Metenpach. Huc, Pilgrim, Rvodpreht, Diettmar, Arbo, Vodalrich, Sighart, Friderich de Geisenvelt, Eberhart, de Notingen, Otto de Zell.

Num, XLII. De l'redio & vinea in Gammoltsdorf.

Sciant omnes tam presentes, quam absentes, quod quidam Liber nomine Marcquart tradidit ad Altare sancte Marie predium, quod ipse hereditarie possedit in Loco Gammoltsdorf, cum vinea, pro prebenda Sororis sue Mathilde ad idem Altare sancte Marie Deo Sanctisque suis servienti. Et hii sunt Testes adtracti. Liutolt & Eberhart, Volrich, Arvolt, Nöting, Hugo, & alii multi.

Num. XLIII. De Predio in Freinperge.

Notum sit omnibus, quod quidam nobilis de Ottmarshart cum uxore sua Aua (lege Anna) tradidit ad Altare sancte Marie predium in Freinberge & mansum unum ad Regenprehtshusen cum V. mancipiis pro nutritura duarum Filiarum. Et hujus rei Testes sunt. Merbort, Otmarshart, Plrich. & Filii ejus Sifrit & alii.

Num. XLIV. De Predio in Hattenhusen.

Predium in Hattenhusen tradidit Pilgrim in Wolntsah ad Altare sancte Marie peticione Arnoldi & uxoris sue proconstituta annona dum ad viveret sibi tradenda. Hii sunt Testes

Testes Megenwart de Asdeshusen, Richker de Hege, Huge & Eberhart de Nöting, Tiemo de Heredieshusen, Liutolt, Rvoprecht de Roneweg.

# Num. XLV. De Predio Vmbelsdorf.

Predium quod dicitur Vmbelsdorf tradidit Wolfstrigel de Stuadach Servus Domus Dei, ad Altare sancte Marie petitione Altmanni de Singenburh pro redimindo dampno spoliis & incendiis à se sacto. Hi sunt testes adtracti Eckehart de Wirde. Richker de Hege, Gebolf de Vuolenpach, Hugo, Eberhart de Nöting, Sigehart, Pilgrim, & alii.

# Num. XLVI. De Predio Brvnnen.

Predium quod dicitur Brunnen in manus Hærtwici positum IIII. Talentis & V. Siclis redimendum idem Hærtwich tradidit ad Altare sancte Marie hac ratione, ut post obitum suum hæres debitum pro dicto Thesauro solvat, vel predium communi usui Congregationis serviat. His sunt Testes, Heinrich de Suolempach, Richker de Hege, Volich, Sifrit de Helchenpach, Hugo, Eberhart de Nöting & alii multi.

# Num. XLVII.

Erchenfrit de Hunrichescheim dedit per manus Guntboldi de Helichandorf ad Altare sancte Marie in manus FRI-DERUNE Abbatisse ejusque Advocati Heberhardi ancillam suam nomine Rvozil cum filiis IIII. ad censum V. denariozum.

#### Num. XLVIII.

Quidam Servus nomine Livtolt dedit ad Altare fancte Marie per manus Arnoldi ancillam fuam nomine Willipurgam cum filiabus fuis ad censum V denariorum.

# Num. XLIX.

Servus sancti Zenonis Auermann tradidit Servum Hartwicum cuidam Marchwardo de Richkereshouen, per cujus manus idem Hartwicus traditus est ad Altare sancte Marie pro censu V. denariorum.

# Num. L.

Quidam de familia fancti Zenonis nomine Vdalrich petitione conservi sui Berthgozi tradidit per manus Heberhardi Advocati, & Abbatisse FRIDERUNE ad Altare fancte Marie predium in manu sua situm, quod idem Berthgoz jure hereditario possidet.

#### Num. LI.

Quidam nomine Adalbreht tradidit filiam suam nomine Berhtam ad Altare sancte Marie per manus Rihkeri ad censum V. Denariorum.

#### Num. LII.

Cinwic de Tuberuelt dedit per manus Hetuleri ad Altare fancte Marie Servum fuum Berngerum cognomine Vdalrich ad cenfum V. Denariorum in manus EBERHARDI ADVOCATI.

#### Num. L.III.

Quidam nobilis Vdalrich de Sneithart dedit ad Altare sancte Marie Servum suum nomine Reginolt, & fratrem suum Heituolch cum sorore Azala ad censum V. denariorum.

# Num. LIV.

Rafolt de Hennprehtshouen dedit ad Altare fancte Marie ancillam fuam nomine Anam ad cenfum denariorum, ut fi unum aut duos annos negligat, secundo aut tercio anno restituat. Quod si per tres annos neglexerit, sit legitima ancilla sancte Marie & à nullo servili opere se valeat excusare.

# Num. LV.

Wezil peticione Wernheri Presbiteri tradidit ad Altare fancte Marie duas Sorores Wilibirgam & Itam ad cenfum V. Denariorum.

## Num. LVI.

Wazili dedit in vice fratris sui ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum mancipia VI. Gepam, Vodalricum, Heberhartum, cum ceteris fratribus & Sororibus, & omni corum sutura progenie.

# Num. LVII.

Penno Servus fancti Zenonis dedit per manus Liutoldi & Rihkeri ad Altare fancte Marie ancillam nomine Enzam cum filio suo & subsequente prole ad censum V. Denariorum.

Cc

## Num. LVIII.

Vodalr ich de Emphinpach dedit ad Altare sancte Marie Servum suum suum nomine Gozpreht ad censum V. Denariorum.

## Num. LIX.

Chrono de Enphenpash tradidit ad Altare fancte Marie in manus OTTONIS Advocati Ancillam fuam nomine Bertham, cum filiis & filiabus VIII, ut post obitum fuum annuatim dent censum V. Denariorum.

# Num. LX.

Livtold de Ronanweg tradidit ad Altare fancte Marie Seryum fuum nomine Diemar ad cenfum V. Denariorum.

# Num. LXI.

Vodalrich de Einova dedit ad Altare S. Marie Servum fuum nomine Willipreht ad V. Denarios.

Num, LXII, Sub Bertha Abbatissa circ. An. 1140. De II. huobis in Smyotshovsen.

Sciant omnes fideles tam presentes, quam poste.i, quod quidam nobilis potenti manu tradidit ab Altare sancte Marie in manus B. Abbatisse duas hubas in Loco Smvoteshufen unam prebendam silie sue, secundam prebendam Conjugis sue Sorori. Hujus rei testes sunt Hugo. Arbo, Dietmar, Herman, Beringer, & alii plures.

# Num. LXIII.

Quidam de familia fancti Zenonis nomine Vlrich ex pericione conservi soi Berchtgozi tradidit ad Altare sancte Marie per manus Eberhardi Advocati, quoddam predium fitum — — quod idem Perchtgoz jure hereditarie possidebat. Testes sunt Regel de Meilnhoven, Altman, Gerunch, Eberhart de Emphenbach, & alii Christi sideles.

#### Num. LXIV.

Quidam homo Liber nomine Bernhardus se ipsum tradidit Servum Avotperto Theloneario Gisenveldensi ea conditione, ut hunc assumptum in sua proprietate traderet ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum, quam peticionem persecti ipse Rvotpertus presente Abbatissa BERHTA.

#### Num. LXV.

R votpertus Thelonearius tradidit fancte Marie ad cenfum V. Denariorum filium fuum Paltwinum.

# Num. LXVI.

Soror nostra Beatrix dedit ad Altare sancti Zenonis mancipium unum nomine Wernhardum ad censum V. Denariorum per manus Wernhardi prepositi.

#### Num. LXVII.

Quedam Femina ex Ministerialibus sancte Marie per manus Hugonis ministerialis ejusdem Domus Dei dedit C c 2 ad Altare fancte Marie tria mancipia Swicker, Gebehrort Gebhart.

## Num. LXVIII.

Ekkerich de Chummentingen dedit ad Altare fancte Marie per manus OTTONIS Advocati ancillam fuam nomine Azilam omnesque Filias & Filios de ipfa futuros fingulos ad censum V. Denariorum eo tenore, ur nullus audeat ipsos Domui Dei aliqua violentia alienare.

#### Num. LXIX.

Mahthild de Vmbelsdorf tradidit ad Altare fancte Marie propriam ancillam nomine Irmingard per manus Perbtoldi ad censum V. Denariorum.

#### Num. LXX.

Comes ECHEBREHT DE BVOTTINNE tradidit ad Altare fancte Marie per manus Rvodolphi in manum Abbatisse BERTHE mancipia VI. Wezelinum, Liutkardem, Gepam eum prole sua Chvniza & Arnoldo ad censum V. denariorum, Adalhardum jure ministrorum.

# Num. LXXI.

Ermingen & Filius ejus Rvodolf per manus prepositi Heinrici dederunt in manus BERTHE Abbatisse Servum suum Fridericum, ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum.

#### Num. LXXII.

Quedam Libera mulier nomine Azila tradidit se ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum, cum filio suo Bernhardo, & filiabus suis Hiltigarda, & Adelhaida.

# Num. LXXIII.

Notum sit omnibus, quod Pernger Famulus sancte Marie, sancti Zenonis in commutationem II. mancipia scilicet Diemvodam, & silium ejus Meginhardum prole, quam esse habitura, tradidit pro se ad Altare sancte Marie ex respectione & consensu ministrorum uolentibus & astantibus Advocato OTTONE, & Abbatissa BERTHA, ita consirmata est, quod Rvodolf liber Stephano in presectura ista prescriptum Peringer tradidit ad Altare sancte Marie ea ratione, ut ipse Peringer cum prole sua legitime jus & consortium haberet ministrorum.

#### Num. LXXIV.

Hartwick de Parre tradidit proprium Servum Hadamarem ad Altare fancte Marie ad censum V. denariorum per manus OTTONIS Advocati & BERTHE Abbatisse.

#### Num, LXXV.

PERNHART Comes de SCHIERN, tradidit jure ministrorum ad Altare sancte Marie ancillam suam Mahthildam, cum prole sua per manus OTTONIS Advocati & BERTHE Abbatisse.

#### Num. LXXVI.

Chrono de Horeburch per manus ministerialis sui Ekkeriches de Appingen tradidit ad Altare sancti Zenonis ancillam suam Richildam cum filio suo ad censum V. denariorum.

#### Num. LXXVII.

Soror nostra Ita dedit per manus Amalberti de Schonen aucillam suam Bertham ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum in manus BERTHE Abbatisse & Wemhardi prepositi.

Num. LXXVIII.

Soror nostra Gista presente Abbatissa BERTHA per manus Rvodols de Notenhusen Servum suum nomine Dietmarum ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum.

#### Num. LXXIX.

Eberlint de Ronewegin dedit ad Altare fancte Marie mancipia IIII. cum confensu filie sue Irmingarde in manus BERHTE Abbatissae.

#### Num, LXXX.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, tam presentibus, quam suturis, quod Berhta quedam libera mulier se ipsam tradidit, & tres silias suas Adelheit, Hizelam, Mahtilt super cenobium Gisenveldensis sub jure ministerialium semper mansuram, & omnem posteritatem ejus, & hoc sub tempore OTTONIS, Senioris, Advocati sactum est.

## Num. LXXXI.

Perhtolt de Schamhoubt dedit ad Altare fancte Marie per manus Hæinrici prepositi de Geimersheim, Hiltgundam cum omni prole sua ad censum V. Denariorum presente Wernhardo preposito in vice advocati OTTONIS in manus BERTHE Abbatisse.

#### Num. LXXXII.

Immo de Puoch dedit mancipia II. Siboten & Engelmar ad Altare fancte Marie ad censum V. Denariorum.

#### Num. LXXXIII.

Valarich de Furte dedit Servum fuum Eberhard ad altare fancte Marie ad cenfum V. Denariorum.

#### Num. LXXXIV.

Wernher de Valenpach suscepit V. mancipia de manu Wernheri de Biberpach ejus peticione tradenda ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum quorum nomina sunt Timo Dietmar Paltwin Hærtwic Meregart.

#### Num. LXXXV.

Eckellaip & Judta de Hage tradiderunt ancillam suam Hadewich cum posteris suis ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum.

Num,

# Num, LXXXVI. Sub Abbatissa Mathilde circ. An. 1147.

Notum sit omnibus Christis sidelibus, quod Regilint de Augusta civitate tradidit ancillam suam nomine Helmpurch ad Altare sancte Marie ad censum V. denar. in manus Abbatisse Monthilde.

#### Num. LXXXVII.

Notum sit omnibes qualiter quedam nomine Hilta de Heizhouen tradidit se & filiam suam Iringardem cum omnibus posteris suis super Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum.

#### Num. LXXXVIII.

Quedam femina Frideruon dedit ad Altare fancte Marie. ancillam fuam Hiltigardem ad cenfum V. denar.

#### Num. LXXXIX.

Quidam Zaceo nomine cum pericione Pezlini dedit ad altare fancte Marie predium predicti Viri & ancillam fuam Christinam cum filiabus fuis ad censum V. Denariorum hiis nominibus Ellinburch, Willinquem, Alrum, Gerbuch.

#### Num. XC.

Quidam fancti Zenonis Servus Pabo de Vulenbach, dedit potenti manu ancillam fuam Gepam ad Altare fancte Marie ad cenfum V. Denariorum.

#### Num. XCI.

Hizo & Wazila cum omni progenie eorum debent cenfum V. Denariorum ad Altare fancte Marie.

Digitized by Google

#### Num. XCII.

Certum tenemus, quod Soror nostra Gerbirch allegavit in manus cujusdam Liberi nomine Manegolt de Puoch Annam, quam ex hereditate Matrisque sue Traditione propriam habuit ancillam, ad Altare sancte Marie tradendam hac ratione, ut ipsa cum prole sua jus habeat, ministrorum. Hec res consirmata est presente OTTONE, Advocato & MAHTHILDA Abbatissa.

#### Num. XCIII.

Chunrat de Gagenbach tradidit ad Altare sancte Marie in manus OTTONIS advocati & Abbatisse MATHHILDE, Adalberonem cum tribus siliis, quos tunc habuit, & cum progenie sua futura ad censum V. denariorum.

Wezil dedit ad Altare fancte Marie, post obitum suum ad censum V. denariorum.

Incipiunt Donationes Mancipiorum obligatorum ad cenfum fancte Marie, fanctique Zenonis, qui hic notati funt, cum Donationibus corundem.

## Num. XCIV.

Sophia traditione Comitifie ALHÆIDIS DE VOHBURCH\*)
dedit IIII. mancipia scilicer Rudger, Wernher, MæhD d tilt,

<sup>\*)</sup> Mallem legere Hohenburg; nam Adelheidis de Bogen nupta erat ERNESTO Marchioni de Hohenburg. N. XXXVIII.

tilt, Hæilk, ad Altare sancte Marie ad censum V.que denariorum per manus Prepositi Wernhardi, firmans illud Testimonio sidelium pro Testibus inductorum. Liutolt de Ronewege dedit ad Altare sancte Marie unum mancipium ad censum V. denariorum.

## Num. XCV.

Quidam nobilis Eto de Bingen tradidit ad altare sancte Marie ancillam nomine Vodelhilt ad V. denarios.

## Num. XCVI.

Quidam nobilis Gerolt de Bergen dedit ad Altare sancte Marie has seminas cum peticione ipsarum Luizen, Sitlwben ad censum V. denar.

#### Num. XCVII.

Wezil de Vmbelsdorf dedit ad Altare fancte Marie Servum fuum Guntfriden ad cenfum V. denar, in manus Eberhardi Advocati.

#### Num. XCVIII.

Quidam de Familia sancti Zenonis Diebolt de Mangoltsdorf dedit per manus Hartwici prepositi ad Altare sancteMarie ancillam suam nomine Berhtradam & filium ejusHæinricum ad censum V. denar.

Num. XCIX. Sub Abbatissa Richilde. An. 1151.
De Traditione fundi in Prynn.

Notum sit omnibus in Christo sidelibus tam suturis, quam presentibus Marchionem DIETPOLDUM Vohburgensem ecclesie sancte Marie in Gisenvelt, suisque in usum sanctimonialibus sundum, qui dicitur Brunnen, irrefragabiliter delegasse, eo quidem tempore OTTONE palatino Comite ibidem Advocato, & Riechilde Abbatissa presidente sec autem rogatu Bertoldi de Schamhvobt hominis liberi, & Possessirimi, tradicio sacta esse commemoratur savente & confentiente uxore sua, que Iringart appellabatur. Hujus rei Testes ijdoneos pagine scriptis commendavimus eosque singulos singulis nominibus memoriter assignavimus. Gebhart de Hettenburch, Vodalrich de Wald, Ambelbreht de Schoven, Roho, Churrat de Wænenbach, Heinrich de Vohburg, Swiker de Vohburch, & alii multi.

Num. C. De Traditione ejusdem predii ibidem.

Notum fit quoque ibidem predium larga manu prefate Abbatisse emptum atque iniqua traditione & iniusta potestate redempti communi consilio in duas partes ab ea divisum Sororibus ad usum constitutum, majorem specialiter, minorem communiter; & siquis hoc infringere presumpserit contra Dominum, spirituali communione privetur ab consque ad satisfactionem.

Num. CI. Item de alio quodam predio ibidem.

Baltwin de Biebelbach delegavit ibidem predium in manus Arnoldi de Lutenhusen in Fidem servandum silio suo Libotoni post hujus obitum Vodelschalcho de Filzheim, qui predicti Baltwini matertere silius est, post horum mortem Libotonis & Vodelschalchi in usum Domus Dei. Hujus rei testes Gerunch de Giebsdorf. Ruotpreht de Güzzenhoven. Reginhart de Ætelshusen. & alii ministeriales.

Num. CII. De Traditione predii in Bvochenhoven.

Derinchart de Prochenhoven delegavit ibidem predium in manus Arnoldi de Levtenhusen siliis suis Hartwico & Heinrico ea conditione si uxores sibi sumant in Familia Domus Dei ipse H. quia Sociam suam accepit uxorem, partem suam possedit: Heinrici pars, quia alieno conjugio obligatus est, Domui Dei debetur. Hujus rei Testes sunt Vodalricus de Stein, Vodalricus de Taigerting. Marchwart, Herrant de Hönheheim, Vodalricus de Chelheim. Ebron de Prochenhoven, Sifrid de Helichenpach.

# Num. CIII. De Traditione Predii in Laber.

Fridericus de Laber delegavit in manum Arnoldi de Levtenhovsen predium aput Laber situm ea conditione, ut post obitum suum Ecclesia predicta quiere possideat, & hujus delegationis testes sunt Aschwinus & Vodalricus de Laber, Adalbertus de Gunzenhofen.

Num. CIV. De Traditione Predii aput Ronegen.

Irmingardis de Ronegen delegavit predium fuum aput Ronegen fitum in manus Arnoldi de Engelhardsdorf, & hoc tenore, ut post obitum Rvodegeri cognati predicta ecclesia quiete possideat.

## Num. CV. De Traditione Hittenhoven.

Predium quoddam apud Hittenhofen situm delegavit Engilmair de Fallehovbten in manum Arnoldi predisti hac bona Fide servandum, ut post obitum Henvici (forte Heinrici) & Hærtwici presatum monasterium quiete possideat. Si tamen predictorum Virorum liberi Predium apud Hæide setum Injusti Heredes iniuste sibi vendicent.

# Num. CVI. An. 1151.

Perhtoldus de Richershusen dedit fratris sui filio Hermanna predium quod habuit Baioaria cum quesitis & iniquirendis eo jure, quo ipse possidebat. Quo Hermanno de suncto, pater ejus Adalbertus ejusdem Hermanni filii ejus peticione tradidit ad Altare sancte Marie Gisenvelt ad censum V. Denariorum Hecilam & filium ejus Rapotonem filiasque ejus Gebirgam Mahthildam, Itam, pro redemptione anime sue & uxoris sue Livtkard.

Hec Traditio facta est Milesimo CLI, anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi presidente papa INNOCENTIO Rome, & OTTONE Advocato Gisenvelt, & RICHIL-DE Abbatissa.

D d 3 Num.

Digitized by Google

#### Num. CVII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Erchenfrid de Schalheim tradidit Servum suum Rudgerum ad altare fancte Marie ad censum V. Denariorum.

## Num. CVIII.

Irmingart & Filius ejus Hæinric & Soror ejus Hiltigart debent censum singuli dare ad Altare S. Marie V. Denariorum, & absque omni contradictione.

Num. CIX. De Gorsbach.

Hic notatur redditus quos habet cenobium in Gyfenvelt, in Austria.

NOTA. ad calcem paginæ adscriptum est, quod sequitur Litteris quidem minoribus, sed manu aut eadem, aut non nis paululum juniore.

# Num. CX.

In Gorsbach de XIII. feodis quinque talenta minus XXX, denariis aut de quolibet feodo V. urnas vini & hoc est in voluntate Abbatisse. Item ibidem due hube solvunt X. solidos denariorum. Item ibidem habemus LX. denarios, qui vulgo appellantur, ode psenning, quorum XX. cedunt Advocato. Item ibidem curia villicalis solvit quinque modios siliginis V. modios avene antique mensure. In secundo Antio IIII. modios siligenis V. modios avene, in tertio anno solvit, ut in primo anno V. modios siligenis, V. modios dios

dios avene & XII. anseres & XXIIII. pullos. Item ibidem unum feodum perfolvit tria vafa, que debent impleri vine quod collectum fuerit in vineis de Elspach. Item in Elspach novem vince funt, quarum unam colit Abbatissa. Item ibidem perfolvunt X. urnas vini, quod vulgo dicitur perchrecht. Item ibidem curia villicalis folvit tres modios filiginis & avene, nove mensure, des newenmazz. Item ibidem huba & feoda folyunt tria talenta LX, denarios. Item ibidem de molendino XXX, denarios II, pullos. Item ibidem XI. aree dimidium talentum, & XI. denar :: Item ibidem de propriis agris unum talentum: Item ibidem unum feodom. duo vasa que debent impleri cum vino quod collectum fuerit, ex vineis memoratis. Item in Glefsheim due hube folvunt unum talentum. Item in Acherstorf duo feoda folvunt XII. folidos, duos anferes & pullos IIII. Item ibidem de molendino LX. denarios. Item in Arpenshoven agri qui dicuntur Lussen IX. folidi pro jure agri & cultoris istius vinee, quam Abbatissa colit, dabit singulis annis dimidiam Libram & VI. urnas vini.

# Num, CXI. De Beneficiis spiritualibus que confert Abbatissa in Gisenvelt.

I tem sciendum quod Abbatissa in Gisenvelt habet conserve Ecclesiam in Gisenvelt, Ecclesiam in Gaimmer shaim, Ecclesiam in Sandspach, Ecclesiam in Hege cum villa in Doerfel, que simul & semel conservi debent; nam cuicunque dicta Ecclesia in Hege confertur, hic debet celebrare quartam septimam totius anni in

Gi-

Gisenvelt. Et sciendum, quod ista tria beneficia videlicet Ecclesiam in Gisenvelt, Ecclesiam in Hege cum ebdomade, nec non ebdomadam secundam in Gisenvelt, Abbatissa non debet conserre sine Conventus consilio & consensu. Reliqua vero beneficia libera manu potest conserre, Ecclesiam in Gaimershaim videlicet, & Ecclesiam in Sandspach, & Ecclesiam in Evrenpach, Ecclesiam in Walchenspach, Ecclesiam in Guntramsried, Ecclesiam in Reichartshoven, Ecclesiam in Emsgaden, cum siliabus pertinentibus ad ecclesias memoratas.

## Num. CXII. De curiis & molendinis.

I tem notandum, quod molendina & curias villicarias Abbatissa habet instituere ac conferre similiter & feoda & cetera alia libera manu; Anuobas vero prepositi cum voluntate & consensu Abbatisse debent instituere & conferre.

# Num. CXIII. De Judicio Prepofitorum.

I tem prepositi debent tenere Judicium in sua prepositura, nec tamen quicquam magni in magnis casibus debent sacere sine scitu & voluntate Abbatisse, & in omnibus jus & libertatem Abbatisse & Cenobio inviolabiliter conservare, nihil amplius a subditis, quam statuimus, & debitum exigendo.

Num. CXIV. Hic notantur denerarii oblaiales.

A d curiam in *Menzenbach* quicunque de eadem curia diffeefferit iste relinquere tenetur, duo talenta Ratisbonensia vel pecora valentia eosdem denarios vel pecus valens LXXII. Denarios ratis; computando ze Fronchost &c.

Num,

Num. CXV. De Predio Spanhof. circ. An. 1151.

Notum facimus omnibus Cristi sidelibus hanc pagellam intuentibus, quod RICHILD COMITISSA DE POGEN®) tradidit beate Marie dictum Spanhof, & duos mansos in Atelhawsen, ac Eerchtama Heydem, & Rachlem, cum omnibus heredibus earum perpetue per manus Ratholdi magistri Curis. Testes Vdilo, Grinbaldus. Tercho, Prandilinus, Adalbero.

Num. CXVI. Sub Heilwige I. Abbatissa ante An. 1155.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod Heinricus de Gademen ministerialis homo sancte Marie tradidit Servum suum Chvnradum ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum per marsus OTTONIS palatini Comitis in manus HEILWIGE Abbatisse. Hujus rei Testes sunt Berhtolt, Adelpreht, Rvotpreht, Theolenarius, & alii multi.

## Num. CXVII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam suturis, quod quidam Baltwinus nomine de Stinne tradidit ad Altare sancte Marie in manus HEILWIGIS Abbatis-E e fe.

\*) An ista Richildis, eadem suerit cum Abbatissa Richilde, quod aliquando suspicati suimus, dubitare nunc licet; quoniam in Necrologio Windbergens V. Kal. Maij ponitur Rilinais comitissa Soror nostra. Si enim monialem Geisenseldæ induisset, ex stylo hujus Necrologii diceretur ex comitissa conversa. Videtur ergo potius eum Sororibus S. Blassi Windbergæ vixisse, tanquam sundatoria slim, Heilwigis abbatissa Soror.

se, Gerwigen & Livkardim subsequente prole ad censum V. denariorum. Hujus rei Testes sunt Marquardus de Stinne, Albertus ibidem. Wernherus Lucko, Hainricus prepositus, & alii multi.

#### Num. CXVIII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod quidam homo de Chvnisvelt nomine Hæinricus Schwz tradidit ad aram sanchæ Marie quendam nomine Hæinricum Goldnære. Hujus rei testes sunt, Hæinricus, Rædæricus, Hæinricus de Geroltshusen, Euchart de Wollintsa. & alii multi.

## Num. CXIX.

Notum sit omnibus sancte Ecclesse filis presentibus & suturis, quod ministeriales sancte Marie & sancti Zenonis Eberhardus & Willibirch, Hainricus, Adlheit, Juta, Gerbirch, Volmar de Wolintsa pro remedio animarum suarum super Altare sancti Zenonis dederunt duos Wemher, & Gebehart ad censum V. nummorum annuatim persolvendum. Testes sunt Hainricus de Lintha, Rupreht, Rupreht, magister Albreht de Metenbach, & alii multi.

## Num, CXX.

Mahthildis conversa dedit ad Altare sancte Marie ancillam suam nomine Ellisam per manus Rvoperti Magistri presente Abbatissa HEILWIGA ad censum V. denariorum. Hujus rei Testes sunt Heinricus prepositus frater ejus Rvodeger, Dietmar & alii multi.

## Num. CXXI.

Idunch, Adelheit, dederunt ad Altare fancte Marie Servum fuum Hæinricum. Hujus rei testes sunt Opreht, Rimpreht ad censum V. denariorum.

## Num. CXXII.

Notum sit Universitati Christi sidelium, tam presentium, quam suturorum, qualiter Idungus & Irmengart vxor ejus sub palatino OTTONE seniore & HEILWIGE Abbatissa Sorore BERTOLDI Comitis de POSENE & Wernhardo judice interrogato super hac re judicio, & dato à ministerialibus ecclesse & reliqua samilia, obtinuerunt filiis suis jus maternum, que cum omni Parentela sua censum unius debet denarii. Hujus rei testes sunt, Robertus Thlonearius. Perhtolt & Dietmar frater ejus, & alii multi.

E e 2

<sup>\*)</sup> Heilwigen istam fanctimonialem in Monasterio superiore Ratisponæ induiste, indeque huc suiste postulatam, præterea siliam suiste
se Alberti I. comitis, clarum est è Necrologio Windbergensi, ubi
XVIII. Kal. Maij memoratur Heilwic monialis in superiore monasterio, filia Alberti comitis fundatoris nostri. Inde autem corrigendus error, qui in Tabulam genealogicam comitum Bogensium Vol.
XII. horum Monumentorum pag. 22. insertam irrepsit, ubi Heilwigis II. An. 1211. - 16. Geisenseldæ Abbatissa Bertholdo III. Sopor tribuitur, quam nunc resegendam constat ad Bertholdum II.

#### Num. CXXIII.

Notum fit omnibus, quod Otto Palatinus dedit Geifenfeldenfi Monasterio duos de hominibus suis Baldwinum & Berhtoldum sub tali titulo, ut iidem homines patris sui conditione & jure perpetue sungantur.

## Num. CXXIV.

Quidam Vir nomine Wihil de Tingingen dedit vnum mancipium nomine Reginpreht ad altare fancti Zenonis ad censum V, denariorum.

#### Num. CXXV.

Notum sit omnibus tam suturis, quam presentibus, quod quidam Hartmannus de Vaculenbach sub HEILWIGA Abbatissa ad cemsum VI. denariorum ad Altare sancte Marie V. tradidit pro remedio anime sue quemdam Herbordum cum Liberis suis. Hujus rei testes sunt. Hæinricus de Werde, Herbærtus miles ejusdem, & alii multi,

## Num. CXXVL

Notum sit omnibus tam suturis, quam presentibus, quod quidam Grimoldus magister hospitalis sub HALWIGA Abbatissa ad Altare sancte Marie tradidit pro remedio anime sue, quemdam Hartwicum, & Matrem ejusdem Gistlam ad censum V. denariorum. Hujus rei testes sunt Rvotpertus de Gisenfeld, frater ejus Dietmarus, Peringer, Buzil, Peringerus Forstmæister.

## Num. CXXVII.

Notum sit Christi sidelibus quod quidam Rvodolfus censualis Ecclesie in Gisenveld liberam duxerit uxorem, que Liberos suos scilicet Purchardum & Chvnradum contulis huic ecclesie ad censum V. Denariorum. Hujus rei Testes sunt. Hæinricus prepositus, Rvobertus Thelonearius, & frater sui Berthtoldus, Dietmarus, & alii multi.

# Num. CXXVIII.

Notum sit omnibus sidelibus tam presentibus, quam suturis, quod Chynegunt, Mæhthilt, Adelheit, Heinrie de Menching ad Altare sancte Marie debent dare censum V. denariorum. Testes hujus Albreht, Rvopreht, Heinric.

## Num. CXXIX.

Notum sit omnibus, quod Dominus Sifrit Æiterslein dedit ad Altare sancte Marie in hora mortis ancillam, nomine Adelheit ad censum V. denariorum. Testes sunt, Wezel, Pater ejus Albreht & Villicus de Sanspach.

## Num. CXXX.

Notum sit omnibus, quod Alheidis cum suis posteris attinent ad V. denarios solvendos singulis annis ecclesie Giselveldensi ex libere collatione sui ipsius sacta nullo contradicente. Testes sunt: Hainric de Ride, Herbort de Hezlinsmvl & Idvnch de Nöting, & alii multi.

Num:

#### Num. LXXXI.

Sciant omnes, quod quidam Viricus de Rorbach Cognomine Schafhusare dedit ad aram fancte Marie in Gisenvelt homines suos Chvnegundam & pueros suos cum omni posteritate sua ad censum V. denariorum. Hujus rei testes sunt Hermannus Telonearius, Eberhardus Carnifex, Dietmarus pilliator & alii multi.

#### Num. CXXXII.

Notum sit quod, quedam Hiltgart, Puchline, & silia ejus Hæilwich, Dietmar, Hæinrich, Pernger silii ejus tenentur ad Altare sancte Marie ad censum V, denariorum.

#### Num. CXXXIII.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod Dominus Otto de Werde dedit Chunradum Sternel sancte Marie ad annualem censum V. Denariorum. Hujus rei testes sunt Eberhart, Hansur, Idar de Germerisheim, Smuch, & alii multi.

#### Num. CXXXIV.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod quidam vir nomine Vodalrich de Rochershoven absolvit se de Thelonearia Irmgarda, & illa unanimi consensu conventus & ministerialium dedit illum sancte Marie ad censum V. Denarios. Hujus rei testes sunt Hainric de Gadem. Otto Æitersheim. Chunradus prepositus & alii multi.

Num,

#### Num. CXXXV.

Bernhart de Mospach dedit ad altare fancti Zenonis Servum fuum Pertholdum ad censum V. denar. presente Abbatissa Heilwiga.

#### Num. CXXXVI.

Notum sit omnibus, quod Hainricus & Ilfunch de Gaimers-haim sub HAEILWIGA Abbatissa jus maternum obtinuerunt X. denariorum, Sorores vero ipsorum V. denariorum, ita, quod ad alium censum vel servicium quodlibet post solutionem census predicti non debent compelli: Hujus rei Testes sunt Rvopertus magister curie, Frater suus Dietmarus, Albertus de Metenbach, & alii multi.

#### Num. CXXXVIL.

Notum fit omnibus, quod quedam nobilis Domina Gevtta nomine tradidit ad Altare fancte Marie quandam quam jure proprietatis tenebat Agnesen nomine, jus ministerialium habituram presente Domina Abbatissa HAEILWIGA. Testes hujus rei sunt Wernherus de Giebstorf, Hartwich de Lwtenhovsen. Albreht de Metenbach. Hainric prepositus, & alii multi.

#### Num. CXXXVIII.

Diemut de Crutenbach obtinuit filiis suis in perpetuum jus ministeriale cum voluntate Domine HAELLWIGIS Abbatisse & Advocati Domini OTTONIS Palatini, & cum confensu ministrorum, astantibus Gerungo scilicet de Gebstors & filio

filio ejus Rvoperto de Chuzenhoven, Hartwico de Latenhufen. Arnoldo de Vrfing, & alii multi.

#### Num. CXXXIX.

Nota. Ad finem paginæ minori fed còævo charactere legitur. Hec funt Attestationes que pro H. parochiano in Sandespach dicte funt de Capella in Laber ad Ecclesiam in Sandespach jure filiationis pertinente. Ch. Prefbiter iuratus dixit, se vidisse, & audisse, quod in Solemoni placito ad contradictionem H. Rorenfis prepofiti Berhtoldus parochianus de Sandispach coram Domino Ch. ratisponensi Eviscovo per sententiam obtinuerit, quod Capella in Later pleno jure filiationis respiciat Ecclesiam in Sandespach, & quod idem B. tenuerit eandem Capellam in eodem jure, donec ad mortem suam & post hec Successor ejus H. donec per injustam tuam apostesionem #) fuit ejectus. Albertus prefhiter juratus dixit idem. Burchardus Prefbiter & addidit. quod eo sciente presatus B. vadens Jerosolimam, matricem ecclesiam in Sandespach cum Capella Laber Titulo pignoris obligavit Wi. Decano, qui adhuc vivit, & ille per idem tam matrem, quam Capellam triennium habuerit. Fridericus presbiter juratus dixit idem. Volscaldus presbiter iuratus idem adjecit, quod eodem tempore ipse vicarius suit eiusdem B. Parochiani. Ch. presbiter iuratus dixit idem. Rvohertus miles dixit, se vidisse, quod in Solempni placito ad contradictionem H. Rorensis prepositi B. parochianus de Sandispach coram Domino C. Ratisponensi Episcopo presentibus ad-

P) Depossessionem, h, e, spoliationem.

advocatis utrarumque ecclesiarum per sententiam obtinuit, quod Capella in Laber pleno jure filiationis respiciat, ad parochiam in Sandispach, Dietmarus miles iuratus dixit idem. Albertus miles iuratus dixit idem, & addidit quod eandem Capellam predictus B. parochianus, & ejus Successor H. tenuerit, donec per justam (a) sententiam H. parochianus a possessione ejectus suerit. Hainricus miles iuratus dixit idem & adiecit, quod in predicto Placito presentes sueritt tam patroni, quam Advocati vtrarumque Ecclesiarum.

#### Num. CXL.

Brvta de Vekkin tradidit in manus HELWIGE Abbatisse, & Wernhardi prepositi Servum suum Goteschalchum ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum.

## Num. CXLI.

Herman prestiter tradidit Servum fuum Bernhardum per manus Ruotprehti ad Altare fancte Marie prefente OTTONE palatino Comite & astante HEILWIGA Abbatissa V. Denariorum.

#### Num. CXLII.

Wirnt de Sigehartesdorf dedit per manus Rvotperti de Chvzzenchouen tria mancipia ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum presente HEILWIGA Abbatissa Wernher preposito.

Ff

<sup>\*)</sup> Injuftam.

#### Num. CXLIII.

Noverit universorum industria quod Dominus Wernhardus presviter dedit ad altare fancte Marie IIII. mancipia Tagin & Ledung & Mergart & Tutam ea ratione, ut post obitum ejus censum V. Denariorum persolvant.

#### Num. CXLIV.

Diemvot de Chrutenpach dedit ad Altare fancte Marie Irmingardam & Eberhart, Gerolt, Gifilam Willipirch ad censum V. Denariorum.

#### Num. CXLV.

Harbe de Leupentsdorf tradidit ad Altare fancte Marie ad cenfum V. Denariorum ancillam fuam Mahthildam.

#### Num. CXLVI.

Vodalrich & Soror ejus Mathild, filii Ottonis de Cela dederunt ancillam fuam Gerbirgam habentem adhuc filiam fuam Richildam in utero fuo ad Altare fancte Marie utrasque ad cenfum V. Denariorum.

## Num. CXLVII.

Notum sit omnibus qualiter Luotgardis uxor Hevonoldi de Ratispona obtinuerunt jus ministeriale sibi & filis suis coram Advocato OTTONE & coram Abbatissa HEILWICH.

#### Num. CXLVIII.

Noverint fideles and Vodalrich minister fancte Marie per manus Sifridi de Wolfgartsdorf delegavit presente Abbatiffa HEILWIGA ad Altare fancte Marie fervos fuos Ortolt & fratrem ejus Heinricum ad censum V. Denariorum.

## Num. CLXIX.

Notum fit omnibus fidelibus Christi tam futuris, quam prefentibus, quod Heinrich de Keschingen peticione Dietmaris de Gisenvelt, eo quidem im tempore OTTONO Palatino Comite, ibidem Advocato, & HEILWIGA Abbatista ibidem presidente, undecim mancipia tradidit ad Altare fancte Marie ad censum V. Denariorum post obitum Dietmaris. Nomina mancipiorum Gepa, & filii ejus, Jedunch, Hartman, Chynrat, Wirat, & filii ejus Hiltigart.

#### Num. CL.

Notum sit omnibus fidelibus, qualiter Heinricus & Ilsunch de Gaimersheim sub HEILWIGA Abbatissa jus maternum obtinuerunt decem Denariorum, Sorores vero ipforum Willebirch, & Bertha, jus quinque Denariorum obcimuerunt. Siquos vero pueros habuerint jus idem obtinebunt. nec ad alium censum five servicium compelli sciatis.

#### Num, CLI.

Notum sit omnibus, quod Goteschalch Clericus tradidit ad aram fancte Marie Servos & ancillas, quarum nomine funt, hec; Marquart, Sifrit, Volrich, Engildiech, Hein-Ff2 rich

rich Adelheit & filius ejus Perhtolt, Heilca & filius ejus, Wernhart, Alber, Irmingart, Berhta & filia ejus, Willibirch Vlrich,

## Num. CLII.

Otto de Plinnechouen dedit ancillam fuam Adelheit fancte Marie presente Abbatissa HEILWIGA ad censum V. Denatiorum post obitum filie sue Willibirge.

# Num. CLIII.

Notum sit omnibus sancte religionis professorius, quod quedam nobilis Domina Fudta nomine Geisenveltensis cenobij obligata ibidem Altari sancte Marie quandam, quam jure proprietatis habuit, Agnetem nomine in jus ministerialium cum omni prole ex ipsa habita & ventura seliciter contradidit. Et hee omnia suscipiente & presente Domina Abbatissa Heilwiga & Advocato ipsius Loci OTTONE sciente, & consentiente sacta sunt.

## Num. CLIV.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Hærtwicus, & silius ejus Hærtlibus, & silie ejus due Irmgardis & Mæhthildis & Liberi illarum adtinent proprietati Gisenveldensis Ecclesie.

#### Num. CLV.

Notum sit omnibus tam suturis, quam presentibus, quod Heinricus & uxor ejus Mahthildis de Helchenbach re-

fig-

fignabant Abbatisse HEILWIGE de BOGEN, quedam mancipia ea conditione, ut eis viventibus nullum darent censum, nomina mancipiorum hec sunt Hildegart, Ricel Chvnegunt Livoäart.

#### Num. CLVI.

Mahthild & frater ejus Wernherus de Tommingen debent V. Denarios ad censum dare sancte Marie.

## Num. CLVII.

Notum sit omnibus, quod Heinricus de Hege dedit ad Altare sancti Zenonis unum mancipium Mæhthilt cum posteris suis.

#### Num. CLVIII.

Notum sit omnibus tam suturis, quam presentibus, quod quedam mulier Bertha absolvit se pro septem siclis à quoquam Viro Chunrado de Vulnpach quam sibi sub violentia subsidereat presente Abbatissa HEILWIGA: & dedit se ad censum V. Denariorum sancte Marie.

# Num. CLIX.

Weinhart prepositus dedit nobis in Pernpach VI. siclas.

Richkart Palatini mater dedit nobis in Sulzbach septuaginta denarios. Heilwich Abbatissa dedit nobis in Suelinpach unum Talentum, Chuonradus Comes in Ronige dedit nobis in Lvotirbach dimidium. Herman dedit nobis incelle—& predium Ronewegin & Rvotpaleigin cum peticione Richilds libere mulieris. Sudita conversa dedit no-

bis in Gademe XXX. denarios, Mahthild de Metinpach dedit nobis predium Harde. Richilt Abbatissa dedit nobis in Vmboltsdorf V. siclas, & in Escilkhouen V. PALATINUS AD-UOCATUS noster, dedit nobis unam Tabernam, in Phaphinhouin nouem siclas. \*)

Num. CLX. Sub Abbatissa Elisabeth circa An. 1190.

Omnium Christi sidelium memorie commendamus, qualiter mulier quedam Hatewigis nomine cum tributaria soret, & ad justiciam pertineret Vodalrici prepositi, ipsius consenfu sub tempore ELYSABET Abbatisse se cum filiis suis ab hujusmodi conditionis servitute redemit.

#### Num. CLXI.

Notum sit omnibus, quod Abbatissa Domina Elysabeth delegavit ancillam suam Richardam cum filiis suis in manus Rahwini de Hezenhausen tradendam ad altare S. Marie, de cujus manibus accepit eam Palatinus Comes OTTO, & de-

Discimus insuper ex hac Traditione, Vxori ECKARDI I. ex qua OTTONEM seniorem palatinum Comitem progenuit, Richardis Nomen suisse, quod jam AVENTINUS prodiderat.

<sup>&</sup>quot;) Istud Instrumentum Manu sec. XII. ut videtur scriptum, insertum conspicitur insigni Psalmorum libro, sec. XI. hau recentiori, quo sundatorem, HEBERARDUM Comitem, familiariter vsumasus silve, domestica sert Traditio, vel inde probabilis, quod præter Psalterium, sum litterali quadam, niss nos Memocia sallat, expositione, symbolum Athanasanum, & memorabiles Lytaniæ de oansibus Sanctis, ac preces in ejusdem calce contineantur.

dedit eam per manus Wolfstriegel de Linekirchen ad predictum altare S. Marie.

## Num. CLXIL Sub Heilwige II. Abbatissa 1211.

Sciant omnes fideles tam posteri quam presentes, quod quedam mulier Irngardis nomine de Mantinchinger potenti manu tradidit ad altare sancte Marie in manus Heilwigis Abbatisse Alheidem cum silia Mathildi subsequente prole ad censum V. denar, Hujus rei testes sunt Hainrich de Gadme. Witliebus de Mettenpach. Diepoldus. Hac sacta sunt Anno ab sucara. MCCXI. regnante OTTONE Imperatore IIII. Non. Febr.

# Num. LXIII. De quodam Predio in Eschilchoven.

Quidam Vodalricus de Familia sancti Zenonis de Eschilchoven per manus cujusdam Adalberti de eadem villa
& de eadem samilia pro remedio anime sue, quoddam predium in villa eadem situm, scilicet Eschilchoven, cum omnibus eidem predio adjacentibus silvis, pratis, pascuis, cum
questis & inquestis (tradidit) hoc tenore, quatinus sanctimoniales ibidem Deo servientes quiete possiderent. Facta
est autem hæc traditio in manus Abbatisse Heilwice in manus Wernharndi, Advocati vicem gerentes, Testibus autem
per aurem tractis quorum hec sunt nomina. Hermannus de
Ronweg, Wernhardus de Hæg, Chvouradus de Æichelperch,
de Geisenvelt Thelonarius Rvopertus, & fratres sui, & alii
multi.

#### Num. CLXIV.

Christiana de Razehoven delegavit bona fide in manum Rooberti de Gei/envelt predium in Hazhoven situm, ut post terminum vite sue Eberhardi presatum monasterium quiete possideat.

Num. CLXV. De Contradictione Predii in Pernpach.

Notum facimus omnibus in Christum credentibus, qualiter Wernhardus de Werde per manum Eberhardi de Husen delegavit super Altare sancte Marie & sancti Zenonis predium quoddam aput Pernpach, hoc tenore, quatinus monialibus ibidem Deo servientibus oblatio, quam statuerent, persolveretur. Facta est autem delegatio presente Abbatisa Hæilwiga & consentientibus Hæinrico & Rvedgero filiis presati Wernhardi, & uxore ejus Mathilda. Hujus vero Traditionis sunt Testes per aures tracti. Pilgerimus de Wolutsha, Eberhart de Ilusen, qui & delegator suit. Vto de Starcholtshosen, Rvedgerus & frater ejus Hæinricus de Lintha, filii Wernhardi, Hæinricus & Rvodgerus, & alii multi.

Num. CLXVI. De Traditione Curiarum Perhtherstorf, & Grunoltshvsen,

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Dominus Otto de Werde dedit sancte Marie, & sancto Zenoni curiam Perhthersdorf, & Grunoltshusen. Hujus rei Testes sunt Sifrit de Moshaim, Gebhart de Münster, Gotfrit plebanus, Si-

frit

frit Sacerdos. Perhtolt de Parre & fratres, Hainrich, VI-rich, Hainrich, Zolnar.

# Num. CLXVII. An. 1211.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam futuris, quod ego HEILWIGIS Geisenveldensis Abbatissa, unanimi consensu Conventus, & ministerialium, relaxavi censum quorundam mancipiorum hic subscriptorum cum omni posteritate sua ad V. Denarios, Irmingardem cum tribus filiis suis Volrico, Chvnrado, Wernhero, & duabus filiabus Hazaga, Gerdrude, Irmilam cum tribus filiis suis Heinrico, Virico, & Volrico, & duabus filiabus Alheidi & Livkardi, Mahthildem cum filio suo Ydungo & duabus siliabus Alheidi & Irmingardi Anno ab Incarnatione Domini MCCXI. reguante Imperatore OTTONE IIII. Kalendas Februarii.

#### Num. CLXVIII.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam, quod Fridericus de Vrsing siliam suam nomine Leuchardiam, quam ex matre libera generavit, non coactus, sed ex pura & libera voluntate super aram sancte Marie in Gisenvelt ad V. Denarios tradidit singulis Annis in puriscatione predicte sancte Marie Virginis persolvendos.

#### Num. CLXIX.

Udgiricus & Mahthild Soror ejus de Cella tradiderunt Ancillam fuam Gerbirgam in manus HEII.WIGE Abbatif. fe ad Altare fancte Marie ad censum V. Denariorum.

Gg

#### Num. CLXX.

Vzi tradidit ad Altare fancte Marie per manus Vodalrici Servum fuum nomine Wirirt ad cenfum V. Denariorum.

#### Num. CLXXI.

Diezza & Filii ejus Hil/unch & Heinrich debent dare cenfum V. Denariorum.

## Num. CLXXII.

Hiltegart Soror Compoldi de Ouwe cum filiabus suis tribus Gepa, Adelheir, Willibirch, debent annuatim censum quinque Denariorum persolvere, & quodquod hominis hujus posteritatis supervenerint predictum censum persolvant, quamdiu suo jure regitur Geisenveldensis Locus. Hoc definitum est, coram Domina HEILWIGA Abbatissa.

#### Num. CLXXIII.

Gotebalt de Haganbuoch dedit post obitum suum ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum mancipia VI. kis nominibus Heberhart, Heinrich, Vodalrich, Adelheit, Rickkart, Gotelint.

#### Num. CLXXIV.

Hugo Servus divi Zenonis petitione Dietheri Cognati sui tradidit ad Altare sancte Marie mancipium unum, nomine Huc ad censum V. Denariorum.

#### Num. CLXXV.

Quidam nomine Chadalhart, & Huc Servus sancti Zenonis peticione fratris sui Dietmari Clerici pro remedio anime tradiderunt ad Altare sancte Marie Servum suum nomine Peruger & Mwzilinen, & Gepam cum progenie eorum ad censum V. Denariorum. Idem Peruger tradidit uxorem, tamen Ancillam suam Diemovdem & silium Adalberonem, ad idem Altare ad eundem censum.

# Num, CLXXVI,

Gisla Filia Perngeri, uxor Heinrici, debet annuatim perfolvere censum V. Denariorum, & quidquid muliebris sexus suerit, aut ex ipsa supervenerit, persatum debitum persolvant. Quidquid vero masculini sexus suerit, aut ex ipsa deinceps per Genealogiam succreverit, censum decem denariorum persolvant ad usum Domine Abbatisse.

# Num. CLXXVII.

A dalhart de Rieda tradidit ad Altare fancte Marie Servum fuum nomine Gebolf ad cenfum V. Denariorum.

# Num. CLXXVIII.

Marie cum confensu Mariti sui nomine Huc Servum suum nomine Heriolt post obitum suum ad censum V. Denariorum.

Gg2

#### Num. CLXXIX.

Sinzo & Willibirch tradiderunt filios fuos Wazel & Pezelen ad Altare fancte Marie ad censum V. Denariorum.

#### Num. CLXXX.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam suturis, quod quidam Clericus Wolframnus nomine de loco, qui dicitur Rvotolteshusen tradidit V. mancipia, quorum nomina sunt Dietpolt, iterum Dietpolt, Adalbero, Winther, Adelheit ad Altare sancte Marie pro remedio aume sue ut ad predictum Altare omni anno censum solvant V. Denariorum, quod ut ita ratum permaneat & inconuul, sum

#### Num. CLXXXI.

Quedam Wazila ancillam Berhtam de Wilenbach ad predictum Altare per fingulos annos folvat cenfum V. denatiorum.

#### Num. CLXXXII.

Soror nostra Irmingart traditione fratris sui propriam habuit ancillam Helmpurgam, quam tradidit ad Altare sancte Marie ad censum V. denariorum.

#### Num. CLXXXIII.

Quedam Libera nomine Amza dedit fe ad Altare sancte
Marie ad censum V. denariorum cum filio suo Wolframmo, & cum filiabus suis Gnanna & Pertha.

# Num. CLXXXIV. An. 1216.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus, quam futuris, quod ego HÆILWIGIS Gisen: Ecclesie Abbatissa unanimi consensu Conventus & ministerialium relaxavi censum quorundam mancipiorum hic subscriptorum cum omni posteritate sua ad V. denarios Irmgardim cum tribus filiis suis Volric. Ch. Wernhero & H. bus siliabus Alheidi & Livkardi, Mæhthildim cum filio suo Ydungo & filiabus duabus Alheidi & Irmgardi. Hujus rei Testes sunt Ch. Gerungus de Giebrstorf, Hæinric de Gadme & alii multi. Hec acta sunt auno ab Incarnatione Domini MCCXVI. regnante Ottone Imperatore IIII. Kalend. Februarii.

#### Num. CLXXXV.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quedam Domina Kvnigundis nomine tradidit ad Altare sancte Marie, & sancti Zenonis quendam Servum Fridericum tali Conditione, ut annuatim in puriscatione sancte Marie solveret ad censum V. denarios. Hujus rei testes sunt Chvnradus de Ried, Wernherus Lucko, & alii multi.

#### Num. CLXXXVI.

Homo quidam nobilis scilicet liber Hainrich de Tegerenbach Tuotam propriam suam, & filiam ejus Benedistam in manum Baldewini liberi homines ea conditione delegavit, ut & eam simul & filiam ad cenobium Gisenvelt delegarent jus ministerialium inibi habendum. Item Baldewin presente Abbatissa HÆLWIGA & pluribus Christi sidelibus audientibus

Gg3

super Altare sancte Marie delegavit jus ministerialium prefatam nec non illius posteritatem amplius habituram. Sub hiis Testibus. Uto de Starcholtshoven & Delægator, Baldewin, Hæinricus prepositus de Æichelberch, & aliis multis.

## Num. CLXXXVII.

Matthilt de Metenbach homines suos proprios Megenhart & Fridericum fratrem suum, & Werenburgam, & silios suos tres Chvnradum, Sibotonem, & Hellenbertum, Perchtolt, & uxor ejus Herrat de Zelle, Vodalricum hominem suum proprium ad Altare sancte Marie Geisenvelt ad censum V. denariorum dederunt. Harum ambarum causarum prædictarum testes subnotammus. Hæinrich, prepositus Rvotpreht magister & frater suus, Dietmar, & aliis multis.

## Num. CLXXXVIII.

Omnium fidelium Christi memorie notifacimus, qualiter quedam Richze de Vevlenpach cum propria foret cujusdam Ernestonis de Halande, bonis suis ab predicto homine, nec non filiis duobus ejusdem Chvnrado & Eccerico, talento uno se à proprietate illorum liberavit: idem Ekkericus eandem Richzam in manum Wiemanni de Langenbrueche liberam delegavit, simul & filii prædicti consentientes tali conditione, ut ad quem locum se vellet conserre, delegator suus Wiemannus ad hoc devotus annueret, eadem deinde mulier petivit delegari ad Altare sancte Marie Gisenvelt annuatim censum V. Denariorum vita incolumi persolvere, Coram Abbatissa HEILWIGA & presente Advocato

OTTONE juniore palatino. Hujus rei Testes sunt Voto de Starcholtshouen, Marquart de Stucheringen, Hæinrich prepositus de Æichelberch.

Num. CLXXXIX.

Juditta conversa ad altare sancte Marie samulam suam Bertham & ipsius siliam Willibirgam & omnem posteritatem illarum, ejusdem rei testes Rvopreth magister. Adebreht de Metenbach. Jedunch, & alii multi.

#### Nům. CXC.

OTTO Junior Comes de Schieren tradidit ad altare fancte Marie ministerialem feminam nomine Mathildam, codem Jure ministrorum, quo ipse hanc tenuit.

Num, CXCI, Sub Abbatissa Sophia. Anno 1223.-46.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod venerabilis Abbatissa de Geisenvelt dicta SOPHIA Alhaidem de Pirchencelle prius XXX. denarios singulis annis jure censuali de persona sua solventem cum omni posteritate sua sancte Marie in Geisenvelt dotavit, ita quod singulis annis V. ipsa & omnis ipsius progenies ab ipsa origine trahens in purificatione sense Marie persolvat. Acta sunt hec presente Conventu & Lucone & Magistro curie, & Virico Granatore, H. Precone., & aliis multis.

#### Num. CXCII.

Noscat omnium fidelium tam presentium, quam futurorum industria, quod quidam de Memichingen, horum nomi-

na, Hæinrich, Wernher, WernherVlrich, Alheit, Chonrat in purificatione, beate Virginis se ad annualem censum V. denariorum tradiderunt.

# Num. CXCIII.

Notum fit omnibus Christi sulelibus, quod Chunradus Zorn & sua Soror Gedrut obtulerunt se Altari sancte Marie in Gisenvelt ad censum V. denariorum.

Num. CXCIV. Sub Sophia Abbatissa circa A. 1223.

Notum sit cunctis presentem paginam inspecturis, quod Dominus Bertholdus de Ilmendorf, & Frater funs Eberhardus, fimul matre ipforum nomine Agnes, & filiabus fuis Chunigunde & Richkarde presentibus & consentientibus, Hainricum Churcman, qui jure proprietatis ipsos Recht servitutis respexit, propter Donationem trium talentorum super Altare sancte Marie in Gyfenvelt presente SOPHIA Abbatissa, & Conventu eiusdem ecclesie libere delegaverunt ita, ut in die Purificationis fancte Marie V. Denarios perfolvat. ne autem super hoc sacto aliqua possit aut valeat suboriri dubitatio presentem paginam inde conscripsimus nominibus testium Subdistinctis H. decanus in Gyfenvelt, C. de Veulenbach & frater fuus Wernherus der Vorstmaister. C. Rieder, Rupertus Vorstmaister. H. & Ch. filij Eberhardi de Metenpach. Per. Mortzvoler de Superiori Lauterpach, H. de Greimoltshusen, H. Preco , C. Villicus de Parleiten , Rudigerus & Socius eius Diedolt. nemorarij de awe. H. Swaiger de Havsen. C. Dampnom de Ilmerdorf, H. Engeldich de Ilmerdorf, C. Pirchen. harter, Albertus molendinarius de Heizleinsmül, Herbert de eadem villa, & alij quam plures.

#### Num. CXCV.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, hanc Zedulam infpecturis, quod quidam miles Chunradus nomine de Chirchtorf renuntiavit omni juri, quod habuit in quodam nomine Wernhero pro XII. solidis ab ipso receptis, atque delegavit eundem pro sua peticione ad Altare sancte Marie perpetue Virginis presente Domina SOPHIA Abbatissa, & Domina A. Sacrista, ut annuatim persolvat censum V. Denariorum.

## Num. CXCVI.

Notum sit omnibus sidelibus presentem paginam inspecturis, quod Dominus Hainricus de Nariholdecholuen eo tempore, quo graviter vulneratus erat, dedit ad Altare sancte Marie presente Domina SOPHIA, Abbatissa Dominum Heinricum de Owe & fratrem ejus Ottonem & uxorem Domini Heinrici nomine Benedistam & filios Sororum predictorum militum ea ratione, ut post obitum suum sancte Marie defervirent ex side & jure quo eidem servierant.

# Num. CXCVII. An. 1233.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam posteris, quod Dominus Wernherus Luocho pro remedio anime sue ancillam suam Mæthhildem cum subsequente prole ad Altare sancte Marie in Gisenvelt contradicit sine

omni humana contradictione in manus Domine SOPHIE Abbatisse ad annualem censum quinque Denariorum in die Purificationis sancte Marie, & gloriose Virginis. Acta sunt hec anno Incarnatione Domini millesimo ducentesimo XXXIII.

#### Num. CXCVIII.

R vodolf, Sibot, Vodelrich, Sigmar, Mahthilt, dederunt Servum funm Pifcatorem Guntfriden ad Altare fancte Marie pro remedio animarum patris & matris eorum ad cenfum V. Denariorum.

#### Num. CXCIX.

Bertha condictione Matris fue Adalburge tradidit se ipsam cum omnibus posteris sue ad Altare sancte Marie adcenfum V. Denariorum.

## Num. CC.

Notum sit omnibus sidelibus presentem paginam inspecturis, quod quedam libera semina de Gademe nomine Gifela, cum IIII. siliis suis nomine Meinhardo, Hæinrico, Rvodgero, Alberto, & cum duabus siliabus suis Gista, Alheide sub Domina ABBATISSA SOPHIA tradiderunt se voluntarie nullo contradicente ad Altare sancte Marie sub tali forma ut annuatim solvant V. denarios. Hujus rei testes sunt Heinricus Decanus, Rvopertus de Winden, Heinricus, Caupo & alii multi.

#### Num. CCI.

Notum sit quod Schaffhusere de Rorpach tradidit ad Altare sancte Marie seminam ac censum V. Denariorum annuatim. Hujus rei testes sunt plurimi.

#### Num. CCII.

Notum sit, quod Viricus dictus Veist & uxor sua cum pueris suis ad Altare sancte Marie pertinent annuatim ad V. Denarios ibidem censualiter solvendos.

## Num. CCIII.

Notum sit tam presentibus, quam suturis, quod Liebhardus silius Domini Chonradi de Fevlubach homines subnotatos, qui jure proprietatis sibi attinebant ad censum V. Denariorum in purificatione sancte Marie Virginis omni anno solvendum libere, & sine omni contradictione sancte Marie in Gisenvelt super Altare contradidit & donavit. Hii sunt homines Bertha uxor Reiwini, Bertha nepos Hartliebi, Mæhthilt leprosa de Chirchtorf ad censum V. Denariorum.

## Num. CCIV.

Notum sit omnibas Christi sidelibus hanc zedulam inspecturis, quod quedam mulier Alheidis nomine cum silio suo dicto Hainricus & ceteris consanquineis suis Alheide, Mahthildi cum subsequente prole contradiderunt se voluntarie sine omnium contradictione ad Altare sancte Marie coram Domina SOPHIA Abbatissa substituta sunt subsetus subse

Hh2

ex his decem hominibus folvant censum V. Denarios. Hujus rei Testes sunt *Dominus Wernherus de Fvlenpach*, & alii multi.

## Num. CCV.

Notum sit omnibus, quod Alheidis in Luheim dedit ad Altare sancte Marie Wernher & fratrem ejus Dietmar. Hujus rei sunt Testes Rudolf Decanus. Harttrat. Rvopreht von Winden & alii multi.

#### Num. CCVI.

Notum sit omnibus sidelibus, quod Hainricus Filkiarii dedit Hainricum Stuzen ad Altare sancte Marie cum voluntate omnium auunculorum. Hujus rei Testes sunt, Gotfrid plebanus, Dietrich, Zollnar, Chunrad, & multi alii.

## Num. CCVII.

Notum sit omnibus sidelibus, quod Alheit de Leupoltzhouen se dedit ad Altare sancte Marie sub censu V. Denariorum, & cum ea Perhtoldus. Testis est Hæinricus, VIricus, Fridericus.

## Num. CCVIII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Dominus Berhtoldus de Vevlenpach & fratres ejus resignaverunt, quendam virum de Husen nomine Chvuradum ad Altare sancte Marie in Gisenvelt presente Abbatissa SOPHIA ad censum V. Denariorum. Hujus rei testes sunt Hainricus de Sigharts-

hartscelle. Chonradus de Parliten, Licho, Hæinricus Came-

#### Num. CCIX.

Notum fit omnibus Christi fidelibus hoc scriptum intuentibus vel audientibus, quod Echardus de Manchin Sibranus resignavit Gysenveldensi Ecclesie ad Altare summum sancte Marie Servum quemdam Ernsgadem nomine Arnoldum, qui proprietate juris sibi attinebat ita ut censum scilicet V. Denarios poneret ad predictum Altare annuatim in puriscatione beate Virginis. Hujus rei testes sunt Dominus Wernherus de Veulenpach, Wernherus Lucho de Gaden, Pilgrimus, & alii multi.

## Num. CCX.

Notum sit omnibus, tam legentibus, quam audientibus, quod quidam miles de Gæimershæim nomine Lugel, quosdam homines scilicet Volricum & uxorem ejus Irngardem & filiam ejus Alheidem cum omnibus posteritatibus suis Ecclesie sancte Marie in Gysenvelt tali conditione assignavit, ut singulis annis singuli V. Denarios pro censu persolvunt. Hoc autem sactum est filiis predicti militis non contradicentibus sed pie consentientibus. Testes sunt. Rudgerus, Hæinricus Cognomine Chnuttel, Merbo, & alii multi.

#### Num. CCXI.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam suturis, quod Dominus Chunradus de Schwithart & fratres sui Leut-Hh 3 win,

win, Viricus, Ernsins, Hainricus tradiderunt voluntarie ad Altare sancte Marie homines, quos jure proprietatis possederat cum sequente prole sua ad censum V. Denariorum. Et hec sunt nomina hominum predictorum Hærwich Heinrich Eberbin, Hæinric, Herman, Hilperich Berhta, Adelhæit, Mæhthilt, Bertha, Wernherus Lucko, Albertus, Hovemæister Fridericus filius suus, & alii multi.

#### Num. CCXII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Domina SO-PHIA Abbatissa tradidit silium Perhtoldi qui cognominatur Stubhan à prepositura demptum ad Altare sancte Marie Gisenvelt. Similiter A: Sanstimonialis de Fronberge tradidit Eusemiam uxorem prefati Hainrici ad Altare sancte Marie cum prosequente prole ad persolvendum censum annuatim V. denariorum. Hujus rei testes sunt Wernherus Lucko. Wernherus de Veulenbach, & frater Chunradus, & alii multi.

## Num. CCXIII.

Notum fit omnibus tam presentibus, quam suturis quod quidam Wernhardus de Turheim pro remedio anime sue ancillam suam Machthildim cum subsequente prole ad Altare sancte Marie in Gisenvelt contradidit in manus Domine SO. PHIE Abbatisse ad annualem censum quinque nummorum. Hujus rei Testes sunt Wernherus Lukko. Chunradus Decanus. Chunradus Sacerdos. Hainrich Gadmar, & alii multi.

## Num. CCXIV.

Idvnch Hæinrich Wichman Otto Mæhthilt Richiza Hilterat & filii eorum absolverunt se à Wernhero Lutchin de Abbatista SOPHIA & illa unanimi consensu Conventus, A. Advocati, & ministerialium dedit eos sancte Marie ad censum V. denarios subsequenti proli. Hujus rei Testes sunt Chunrad de Ried, Wernher, Luchi, Wernher de Væulenpach, & alii multi.

## Num. CCXV.

Hadwich & filii ejus Fridericus, Dahfs, Rudgerus, Perhta cum filiis suis Mathilt cum filiis suis Hiltegunt abfolverunt se ab Arnoldo & fratre suo, & Abbatissa SOPHIA dedit sancte Marie ad censum V. denariorum unanimi confensu Conventus & ministerialium subsequente prole. Hujus rei Testes sunt Chunradus de Riede, Hainricus de Gaden, Albreht Dapiser, & alii multi.

## Num. CCXVI.

Quidam Servus nomine Arnoldus absolvit de Abbatissa SO-PHIA & vnanimi consensu Conventus & ministerialium dedit eum sancte Marie ad censum V. denariorum. Hujus rei Testes sunt. Hæinric, Wernher, Lucki, Perhtolt, preco, & alii multi.

#### Num. CCXVII.

Quid ministerialis Ecclesie nostre Hainricus de Gadim refignavit Servum suum ecclesie nomine Gotsridum annuanuatim censum persolvendum V. denariorum. Hujus rei Testes sunt Hæinric Pawer H. Helichenbechus, Arnold Vogel, & alii.

## Num. CCXVIII.

Wolfger de Hege dedit Servum fuum ecclefie in Gifenvelt ad cenfum V. denariorum perfolvendum.

#### Num. CCXIX.

Notum sit omnibus, quod quidam vir nomine Hartwich de Walthershouen obtulerit se sancte Marie ad censum V. denariorum.

## Num. CCXX.

Domina Abbatissa SOPHIA dedit Ulricum sancte Marie in Gisenvelt ad censum V. denariorum annis singulis persolvendum. Testes sunt Hainric Decanus, Rvoperto milite de Gadem, silii Magistri curie scilicet Albertus & Fridericus, & alii.

## Num. CCXXI.

Quedam mulier nomine Alheit de Vrfing obtulit se libere sancte Marie ad censum V. denariorum annis singulis persolvendum.

#### Num. CCXXII.

Notum sit omnibus, quod quidam Wernhardus de Torhæim tradidit ancillam suam Mæhthildem ad Altare sancte Marie in Gisenvelt, cum omni prole sua per manus Abbatisse SOPHLÆ ad censum V. denariorum. Testes sunt Wernherus herus Lucko. Ch. Decnus, Hainric Gadmar, Wernherus de Vulenbach & Ch. Frater ejus, & alii multi.

## Num. CCXXIII.

Item notandum, quod Domina SOPHIA Irngardim melendinatricem de Hazleinsmul cum tribus filiis suis Lompoldo Ch. Hainrico & silia Lwpolch dicta, qui erant ad preposituram in Gisenvelt ad censum XXX. denariorum annis singulis obligati, liberos a tali censu redidit ipsos cum omnibus posteris suis super Altare tradens, ut singulis annis unusquisque ipsorum censum V. denariorum persolvat. Testes hujus sunt Hainricus prepositus. Viricus Granator, Wernherus magister curie & alii multi.

## Num. CCXXIV.

Notum sit omnibus, quod quidam miles nomine Ch. de Chirchdorf renuntiavit omni juri quod habebat in quodam nomine Wernhero pro XII. solidis ab ipso receptis & tradidit eum sua peticione ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum annis singulis persolvende presente SO-PHIA Abbatissa. Testes hujus sunt Viric Canonicus, Eberhardus, Hermannus Thelonearius, Albertus magister curie.

# Num. CCXXV. Sub Abbatissa Sophia An.

Notum sit omnibus Christianis hanc seriem literum (literarum) inspecturis, quod quidam plebanus Gisenveld. ecclesiæ nomine Wernherus obligaverit decimam ecclesie sue in Mettenpach pro quinque libris, & sactum est hoc savente Abbatissa.

tissa SOPHIA & universo collegio Gifen : ecclesie. Quedam facrista Alheidis nomine beate memorie folvit eandem decimam pro prenominato argento, hac conditione, ut duceretur in consuetudinem, quod deinceps celebretur missa priorante primam de fancta Trinitate. Et hoc confirmatum est presente Abbatissa predicta & universo collegio ejusdem Ecclesie, ita videlicet, ut in ebdomada celebretur bis officium beate Virginis Marie. Hujus rei Testes sunt Wernherus Lucko Ch. de Emphinpach, Albertus Dapifer, & alii multi, Insuper ab adventu Domini usque ad octavam Pentecostes debet idem plebanus atque ejus Successores omni septimana feriarum tercia, aut feriarum V.ta celebrare missam devote in honore beati Zenonis Confessoris atque Pontificis. Quods hoc pactum Plebanus vel Successores sui sine licentia Conventus negligere presumpserit, in die Iudicij eorum Judice univerfali beato Zenoni rationem reddant.

## Num. CCXXVI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus presentem paginam intuentibus, quod Gerungus de Gibesdorf hos homines resignavit ecclesse Gisen: ita ut quivis corum in purificatione sancte Marie det V. Denarios ad censum. Hec sunt nomina corum Heinricus Fridericus Gerbirch cum pueris suis, & alii multi, hujus rei Testes sunt Hæinricus Sacerdos Ch. de Ried Lucko, Wernherus, & alii multi.

#### Num. CCXXVII.

Dominus Otto de Kungisvelt dedit ad censum V. denario

## Num. CCXXVIII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus hoc scriptum intuentibus quod Abbas fansti Emmerani nornine Pertholdus cum consensu Conventus predicti monasterii dedit samulam unam de Heglindorf nomine Alheidis cum silis & filiabus suis sancte Marie & sancto Zenoni Patronis Gisen. ecclesie, & hoc sactum est presente & consentiente Sophia Abbatista cjusdem Ecclesie, ita videlicet, ut annuatim persolverent censum V. denariorum. Hujus rei Testes sunt Wernherus Lucho prepositus jam dicte ecclesie. Wernhardus Sacerdos, & alii multi.

## Num. CCXXIX.

Notum sit omnibus presentem paginam intuentibus, quod Ribza Cognomine paterannina cum silia sua Mahthildi & Sorore sua Diemovdi nec non fratre suo Hæinrico tradiderunt se sine omni hominum contradictione ad Altare sancte Marie cum subsequenti Geniola (Geneologia) sua ad censum V. Denariorum in die purificationis persolvendum. Hujus rei testes sunt Hartradus Plebanus de Gwimershwim, Fridericus magister curie, Marquart preco.

Ii 2

#### Num. CCXXX.

Notum sit tam legentibus quam audientibus, quod quidam ministerialis hujus ecclesse Geisenseldensis nomine Wernherus cognomine autem Lucko ancillam suam Machtildem sequenti prole ad Altare sancte Marie in Gisenvelt ad censum V. Denariorum singulis annis persolvendum presente Abbatissa SOPHIA delegavit. Hujus rei testes sunt Volricus Granator, Dominus Albertus der Hosmeister, Hainricus preco, & alii multi.

#### Num. CCXXXI.

Quemadmodum homines moriuntur ita & tempora labuntur, ideo necesse est, ut omnia negotia cartis adscribuntur. Ideo notum facimus omnibus Christi sidelibus hanc paginam intuentibus, quod quidam de Phasinnhoven nomine Chvnradus de Vevlenpach cui proprietate attinebat duo Talenta, quod cum resignavit huic ecclesse, & hoc sactum est presidente eidem Ecclesse SOPHIA Abbatissa, ita videlicet, ut annuatim in puriscatione beate Marie Virginis. Hujus rei testes sunt, Otto de Pfasinchoven W. Lucko. Hæinricus Cellarius. Dominus Wernherus cum Perhtholdo & Ch. fratribus de Vevlenpach, & alii multi.

#### Num. CCXXXII.

Notum sit omnibus, quod Dominus Perhtoldus de Ilmardorf & frater suus Eberhardus. cum matre ipsorum Agnete & filiabus suis Kunegunde & Richkarde dederunt Hæinticum Churtzman pro tribus talentis ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum sub SOPHIA Abbatissa. Testes hujus sunt H. Decanus Ch. de Vevlenpach & Werner frater suus, & alii.

Num. CCXXXIII. An. 1246.

Notum cupimus fieri cunchis fidelibus tam presentibus, quam suturis, quod nos SOPHIA Dei gracia Abbatissa de Gisenselt Mahthildem cuidam Chunrado de Gudihenhausen prepositure nostre ad censum triginta Denariorum attinentem super aram sancte Marie cum tribus siliis dictis Heinrich, Chunrat, Wernhart & cum silia nuncupata Heilka libere dedimus & absolute, ita ut unusquisque ipsorum cum potestate singulis annis in die purisicationis beate Marie Virgini in persolvendis quinque Denarijs sit obligatus. Acta sunt hec Anno Incarnationis Domini MCCXLVI, Decimo ijdus Maij.

#### Num. CCXXXIV.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam suturis, quod Domina Abbatissa nomine SOPHIA Rudigerum Molendinatorem, simul cum uxore & Richildi & Alheidi & Iringardi Mahthild, Ulrich, Hæinrich, Perhtolt, & cum omni progenie, que de presatis hominibus libertati condidit ita ut unusquisque ipsorum cum posteritate sua singulis annis in die purificationis beate Marie Virginis in persolvendis V. den. sit obligatus.

Num. CCXXXV. Sub Agnete Abbatissa An. 1249-57.

Notum sit omnibus presentem inspecturis, quod venerabilis AGNESA Abbatissa in Gisenvelt liberavit Arnoldum

I i 3 filium

filium Zotline & VIricum fratrem fuum & Sororem fuam Alheldem, Dietricum nepotem fuum, Jevtam attinentem sibi consanguinitate dictam de Holzlevten, Geroldum silium ejus Jevte vna cum aliis suis, nec non Successoribus suis de censu V. Denariorum, ea quippe ratione, Mæhthildem Gymboltinnam & siliam suam Willibirgim pariter cum omnibus qui à dictis hominibus nascentur ita quod ad Altare sancte Marie osserant V. Denarios annuatim. Hujus rei Testes sunt Otto preco. Heinricus Stvbhann, Hæinricus de Langenbruk. Domina Jevta Sacrista de Memindorf dicto. Ottilia celeraria. Hæinricus junior Stubhan.

# Num. CCXXXVI. 1249.

Nos OTTO Palatinus Rheni, Dux Bavvarie notum facimus omnibus, quod nos propter Deum precipue, ejusque Genetricis Marie perpetue Virginis, nec non ad inflantiam dilecte consanquinee nostre AGNETIS Abbatisse in Gysenvelt, simulque dilecti sidelis nostri Ebrani de Lauterbach libera manu tradimus cenobio Geisenveldensi Otiliam siliam Per. de Ortte nec non Heilivigem, quam duxit Chvnradus de Engelkarstorf, tali jure, ut tam ipsa, quam sui heredes ius ministerialium habeant in Ecclesia supradicta. Testes sunt Ebranus de Lauterbach, Amdorsarius Liebhardus de Altors. Hainricus de Ortte, Rupertus de Winden. Hainricus magister curie. Eberhardus de Langenbruk. Perhtoldus de Vavlenbach, & alii multi. Actum Anno Domini MCCXLIX. VI. idus Septembris in Landshvot presentibus multis viris honorabilibus side dignis.

## Num. CCXXXVII.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod Hainricus hieder dedit Sophiam cum posteris suis propriam suam ad Altare sancte Marie in Gisenvelt annuatim persolvendam V. Denariorum pro censu. Hujus rei Testes sunt H. Viseler, Hermannus preco.

#### Num. CCXXXVIII.

Notum sit omnibus sidelibus quod Gerdrudis relista Perngeri cum siliis & siliabus suis obtulit se altari S. Marie in Gitenvelt ad censum V. den. annuatim solvendorum. H. r. t s Dominus Ruodpertus de Winden. Rudolfus plebanus. Heinricus de Langinbruk. Hertwicus in der Lachin, precipue AGNES Abbatissa, & Conventus Dominarum.

#### Num. CCXXXIX.

Notum omnibus sit presentem paginam intuentibus quod Reihza cognomine paterinna voluntarie cum subsequente prole tradidit ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum.

#### Num, CCXL.

## Item aliud fub eadem.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Que geruntur sub Testimonio bonorum hominum ut in longa vivant posteritatis memoria perhennari debent aut voce Testium aut Testimonio literarum. Innotescat, igitur vitam agentibus & sciant posteri, quod nobilis Berhta de Stinne ob remedium anime mariti sui Hein-

Heinrici nec non Filii fui H. Methhildem cum subsequente prole sua ad censum annualem V. Denariorum solvendum ad Altare sancte Marie in Gisenvelt presente Agnesa Abbatissa omni jure proprietario & fine vlla contradictione delegavit. Et ut hec firma & inconvulsa habeantur hic annotavimus & roboravimus Testibus infra scriptis. Testes sunt hii Rvopertus miles de Winden. Albertus Magister curie, Herandus miles. Eberhardus, & alii plures.

#### Num. CCXLI.

Notum sit omnibus quod nos Agnes humilis Abbatissa in Gisenvelt ob amorem & honorem gloriose Virginis Marie Hainricum Stubhannum cum omnibus fratribus & fororibus suis, & cum omni posteritate eorum, nec non Volchradum cum omni fuccessione sue progeniei de censu officii prepositure nostre contradidimus ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum annis singulis solvendorum. Testes funt C. Plebanus, Viricus Sacerdos. Albertus magifter curie. Ropertus de Winden, & alii plures.

Nota: ad finem paginæ manu ut videtur, feculi 14ti fcriptum est, quod sequitur.

## Num. CCXLII.

Notum sit omnibus fidelibus, quod Heinricus filius Riedarii dedit Hæinricum Sturzonen ad Altare sancte Marie in Gifenvelt cum voluntate omnium awunculorum fuorum. Hujus rei Testes funt Gotfridus, Plebanus, Dietricus Zolner, Chungad, Heinrich, Zolner Engelpreht, Ditmar, HornHornperch, Græinlinger, Hæinrich Hofmaister, Albreht, Vlrich de Swarze, Vlrich de Mæsner, Chunrat frater ejus-dedit huc cum dimidiis pueris.

#### Num. CCXLIII.

Quidam nobilis homo de Metenbach Fridericus dictus fine omni contradictione tradidit Ræinricum pellificem ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum. Hujus rei Testes sunt Rvopertus de Winden, Hæinricus siliis suis, Heinricus Stubhan, & alii multi.

#### Num. CCXLIV.

Sic definitum off fuper Decimatione in Winden in `
Holzleyten in omnibus minutis.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod dissensio habita inter Sifridum plebanum Geisenveldensem & Wernhardum Canonicum ac ebdomadarium pro decimatione in Winden, sive in Holzleyten coram Conuentu Dominarum sic dissinita est, ut ipse plebanus & Successores sui deinceps plene habeant agere, & se debeant intromittere de minori decimatione; e conuerso W. Canonicus ac sui Successores cum Seldnæriis nihil agere debent. Hujus rei Testes sunt Ræhwinus Decanus de Esselpach, Marquardus plebanus de Vohburck, Diepoldus plebanus de Temgen, Hæinricus plebanus de Heg. Hermannus plebanus in Ebenhvsen, & alii quam plures.

Kk

# Num. CCXLV. An. 1257.

Notum sit omnibus, quod ego Agnesa Abbatissa in Gysenvelt Alheidem siliam Chynradi qui dicitur Tolkra
iure censuali annuatim ad V. denarios delegavi ad Altare
sancte Marie & sancti Zenonis presente C. plebano & R. Decano & G. Sacerdote & C. ecclesiastico & Al. ecclesiastico,
& aliis multis, Acta sunt hec Anno Domini MCCLVII.

#### Num. CCXLVI.

Notum sit omnibus, quod quidam ministerialis ecclesiæ di-Etus Otto Æiterstæin dedit ad Altare sancte Marie in Gisenvelt homines Mæhthildem & filiam ejus Christinam Dietmarum in censum V. Denariorum. Dedit etiam alios quodam homines sancte Marie, Hæinricum figulum de Winden & Perithum Dimvdem & Wilwirgem. Item Dimvdem & Hæinricum & Fridericum. Hujus rei Testes Ch. Decanus. Rvdolphus plebanus. Ch. de Starzhvsen, Hæinricus Stvbhannus, Otto, Hærtwicus de Ride & alii quam plures.

#### Num. CCXLVII.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod quidam vir nomine Hwinricus de Echelberich absolvit se & silios suos pro pecunia sua à quodam Virico de predicta villa ad altare sancte Marie in Gisenvelt ad annualem Censum V. Denariorum. Hujus rei Testes sunt Hwinricus magister surie. Fridericus Dahs. Perholt Chwblwr, & alii quam plutes.

## Num. CCXLVIII.

Notum sit omnibus, quod Pertha silia Reinhardi de Meilhoven obtulit se suoque Liberos super Altare sancte Marie in Gisenvelt ad V. Denarios pro censu annis singulis persolvendos presente Domina Abbatissa AGNETE. Testes hujus rei sunt Gotfridus plebanus ejusdem loci, Viricus ecclefassicus & Pertholdus Obulus dictus.

#### Num. CCXLIX.

Notum sit Christi Fidelibus quod Adalbertus de Winden ex proprio arbitrio se contulit sancte Marie ad V. Denarios. Iidem non tenentur illum censum dare ex licentia Abbatisse. Hujus rei Testes sunt Wernher villicus.—

# Num. CCL. Sub Abbatissa Gertrude An. 1281.

Iste Liber renovatus est & conscriptus prece ac mercede Alheidis Sacrifle dicte Walting, que ipsum conscribere justit propter inijdoneitatem veteris libri dicti Salpvoch. Acta sunt hec presidente Abbatissa Gerdrude, compilante hunc librum Chunrado Notario & Restore Anno Domini M. CC. L. XXX. primo.

# Num. CCLI. De Predio Rokkolding.

Quidam nobilis dictus Alto - Münster tradidit beate Marie nec non fancto Zenoni quoddam predium fitum in Rokkolding cum agris & pratis, quos ipse hereditarie in sua potestate cum effectu libere habuit. Testes rei hujus. Ebo

Wirt, Arnolt Eusengreim, Rudolf de Rota, & alii quam plures.

Num. CCLII. Sub Abbatissa Gertrude An. 1281, De Traditione infra scripta.

Infra scripta dedit Dominus ebdomedarius hujus cenobij Conventui in Gisenvest, ut exinde aniversarium diem celebrent & consolationem una cum plebano & ebdomatario habeant specialem, videlicet aput Geisenvest ex altera parte pontis duas areas cum hortis, solvunt LVI. Denarios ratisponenses. Item in eodem loco unam peuntam. Solvit LV, denar ratis. Item apud Winden dedit eidem Conventui unum foedum, quod ipse emit aput Ottonem dictum Æitenstein. Solvit VI. solidos Ratisp. vel plus, cui soed attinet bratum dictum Gwmantspevnt. Testes sunt Gotsridus Decanus, Ch. Socius ejus. Ch. Notarius Rector Scholarium. Mainhardus Granator, Pomeriator, & alii multi: Acta sunt hec Gerdrude Abbatissa Anno Domini millesimo CCLXXXI.

# Num. CCLIII.

Dimensio prebendarum. Item Abbatissa debet quatuor modios omni septimana puri Siliginis dare pro prebendis Dominorum & Dominarum, & Pistor debet ex his facere quantitatem numeri prebendarum. Si numerus minori tunc panes majores, si numerus major, panes minores. Item cuilibet prebende port (porrigit) quatuor oves, dimidiam libram de speciebus aromate duas urnas vini duas, urnas mede-

medonis X, urnas valentis cervifij XXXIX, Semellas & Laganas fex V. Cafeos Meidershoner.

## Num. CCLIV. An. 1282.

Noverint universi presentis scripti inspectores, quod Agnes, & Heilivigis, filie Gerdrudis de Aichelperch, Sorores uterine, de communi confensu & unanimi voluntate jus proprietatis, quod habebant ex justa proprietate in perfona Mahthildis cognominata Martininne, & quilibet heredum suorum, siquis ex ipsa natus est in presens, vel in suturo nascatur, in die purificationis beate Marie Virginis super Altare ipsius beate Virginis in Gisenvelt quinque Denarios persolvat pro censu annis singulis speciali, & quod de ipsa Donatione per dictas Sorores facta nulla dubietas fiat in posterum presens scriptum pro testimonio cum infra scriptis Testibus est confectum, qui sunt hii : Chunrad de Æichelberg, Hainricus dictus Birpman, Hainricus medicus de Werde, & alii quam plures. Actum anno Domini MCCLXXX fecundo in die beatorum Apostolorum Philippi & Jacobi.

# Num. CCLV. An. 1283.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam futuris, quod Eberhardus de Stime pro remedio anime sus Sororem suam Mahthildem, que sibi jure proprietatis attinebat, cum subsequente prole ad Altare sancte Marie in Gysenvelt contradicit sine omni humana contradictione in manus Domine Gerdrudis Abbatissa ad annualem censum K k 3 quin-

quinque Denariorum in die purificationis fancte Marie Virginis solvendum. Hujus rei Testes sunt, Dominus Ch. Socius Decani, Gebhardus de Vaulenpach, Perchtoldus de Langenbruk, Perchtoldus de Vaulenpach, VIricus Pomeriator, VIricus preco de Hege, Chonradus Æichelpergerius, & alii multi. Actum Anno Domini MCCLXXX, tercio III. Kalend. Octobris, in Gysenvelt presentibus multis viris side dignis.

## Num. CCLVI.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Chonradus de Eichelperger dedit ad Altare sancte Marie Mehthildim Mertenin cum tribus poeris ad censum V. Denariorum. Hujus rei Testes sunt Chonrad, Hember Gotfridus Decanus Chonrad de Hober.

Nota: ad finem paginæ annexum eft, quod fequitur, Charactere minore quidem, fed vix juniore.

# Num, CCLVII. An. 1284.

Notum facimus universis, quod Chunradus Æichelpergerius dedit quandam feminam nomine Mæhthildem cum
tribus pueris videlicet Heinrico Ch! & Hæilwige ad Altare
sancte Marie ad censum V.que denariorum in purificatione
beate Virginis annis singulis persolvendum. Testes sunt Gotfridus Decanus in Gisenvelt, Burchardus Socius ejus, Ch.
Æichelpergerius, & alii multi: Actum presidente GERDRUDE Abbatissa anno Domíni MCCLXXXIIII.

#### Num. CCLVIII.

Lic notantur Feodati a venerabili Domina Abbatiffa in Gifenvelt non tamen omnes sed prout partim fuerunt conferipti sub GERTRUDE Abbatissa dista de Smichen Albert de Prunnodorf unum molendinum in Smüdorf, item Dietricus de Weichensteven curiam in Gruob, item Giebstorferius de hubas, que interjacent ejus agriculture, item Viricus de Ergoltspach curiam ad Chovoge & vnam curiam in Garmersperge & quidquam Ch. Vlek ab ea habet in Chutzenhoven. Item Wolfhardus Chlainhaimerius unam hubam in Hofaker. Item sciendum, quod curiam in Gaimersheim sitam jure seodali tenebit Alheidis dicta Lugelinna pro tempore vite fue. post eius obitum dicta curia ipso jure cedet Friderico Dispen-Satori Ducis, & Virico filio suo, dictis Irnauceriis, & Machthildi vxori dictorum, nec non Hiltprando dispensatori, & Alberto, filio Rudolfi dispensatoris. Item quoddam feodum in Riekkershoven, & quoddam in Prvnn pertinebant ad Hiltprandum, quoddam vero molendinum in Longnpruk pertinebit ad Albertum & Tvotum & liberos Rudolfi dispensatoris. Item curia in Neidershoven pertinebit ad Fr. de Tann & Mahthildem uxorem fuam. Et hec omnia habet conferre eis Abbatissa de Gysenvelt ipsis & suis heredibus jure seodali.

#### Num. CCLIX.

Noscant omnes Christi sideles, quod Hæinricus de Linta fancte Marie in Gisenvelt se ipsum ad censum V. Denariorum donavit.

#### Num. CCLX.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam futuris hane paginam inspecturis, quod Dominus Weinhardus dictus de Ilmandorf tradidit ad Altare S. Marie quendam virum Perhtholdum nomine sub libero arbitrio sine omni contradictione & omnium reclamatione sub ea forma, quod annuatim persolvat censum V. Denariorum, cum ceteris qui talem censum ad idem Altare dare censentur, & quod idem per hoc sub nullius advocati dictionem sit positus. Hee delegatio sacta est cum Domina A. Sacrista, & Domina A. & ceteris ministerialibus. Hujus rei Testes sunt Viricus Canonicus ejusdem ecclesie. Winhardus, qui suit delegator ejusdem viri, & alii multi.

#### Num. CCLXI.

Notum sit omnibus Christianis hanc seriem litterarum inspecturis, quod quedam Domina nomine Alheidis dedit
huic Ecclesse nomine Giscuvelt proprios homines suos quorum nomina sunt hec: Albertus, Pilgerimus, Vlschalchus,
qui debent aunuatim ponere censum eorum ad Aram sancte
Marie quivis eorum V. Denarios. Hos homines dedit jam
Alheidis huic Ecclesse pro remedio omnium parentum suorum, & anime sue. Hujus rei Testes sunt Wernherus Lucko, Wernherus magister Silve, frater suus C. & alii.

## Num. CCLXII. An. 1291.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod Chunradus de .

Hege Cocus ecclesie in Gisenvelt quandam proprietatem

in Linta vendidit Berhtoldo de Ratenhart & uxori sue Mahtthildi & Virico silio ejus pro tribus libris & dimidia statuens & firmans, quod predicte tres persone, quam diu supervixerint, & ejus Successores in singulis annis in die beati Michaelis ad aram beate Virginis decem denarios persolvent monete, sicut tunc currunt, usualis. Acta sunt hec anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo primo V. Kalend. Marci.

Nota, Ad finem paginæ manu feculi 14.ti annexum est,

# Num. CCLXIII. An. 1293.

Notandum, quod cum Otto de Haimencell, & Uxor ejus Adelheid, & filii eorundem Chonradus & Vlricus, Fordono de Lenting in persona jure proprietatis adtinerent. iidem ipsum jus proprietatis, quod eidem Jorduno & heredibus suis in ipsis competebat, pro quadam summa pecunie absolverunt, & cum essent liberi arbitrii, cui vellent se donandi, ex devotione & voluntate propria ecclesie in Gyfenvelt se dederunt tali condicione adiuncta, quod quilibet ipforum quamdiu vixerint, & heredes eorum imposterum pro memoria hujusmodi donationis fingulis annis in die purificationis beate Virginis quatuor Denarios pro censu memorate ecclesie in Gysenvelt persolvant ad usus ipsius ecclesie disponendos. Facta est autem hec donatio anno Domini M. CC. nonagefimo tercio, VI. Kalend. Januarii presentibus Teflibus subscriptis videlicet Domino Hartlibo Sacerdote, Berhtoldo Zolnario, & Virico Chastenario, & aliis quam pluribus.

LI

#### Num. CCLXIV.

Notum sit universis presens scriptum inspecturis quod Willhamus & frater suus dictus de Walchershoven se tradiderunt annuatim ad Altare sancte Marie ad censum quinque Denariorum. Cujus rei Testes sunt Hartlibus Sacerdos, VIricus Granator, Ch. Rauser. H. Saxo, VIricus ecclesasticus, VIricus Chablar, Perichtolt Theloniator, & alii quam plures.

#### Num. CCLXV.

Notum sit universis, presens scriptum inspecturis, quod duo molendinatores Chunradus & Hainricus de Menchingen se tradiderunt ad Altare sancti Zenonis consessoris ad censum quinque Denariorum. Hujus rei Testes sunt Viricus Decanus, Eberhardus Scolaris, Hainricus Faber bonus, & alii quam plures.

#### Num. CCLXVI.

Notum sit universis presens scriptum inspecturis, quod Fridericus de Freinperg & mater ejus Berchta se tradiderunt ad Altare sancte Marie ad censum V. Denariorum. Hujus rei Testes sunt Volricus Decanus in Geysenvelt, Fridericus notarius, Ch. Scolaris, & alii quam plures side digni.

## Num. CCLXVII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus presentem paginam intuentibus, quod Diepoldus faber de Walggeltshoven

& Bertha uxor sua V. denarios debent dare ad censum annuatim super Altare sancti Mychaelis post mortem eorum similiter tres denarios vir V. annuatim.

## Num. CCLXVIII.

Notum sit cunctis Christi sidelibus, quod Richza soror Golnerinne proprietatem suam in Linda & aream dedit cuidam Hainrico & uxori sue Perhthe pro tribus libris & XL. denariis & idem presatus H. delegavit ad eadem proprietate pro remedio anime sue ad Altare sancte Marie annuatim censum V. Denariorum eo vivente & post obitum ejus censum X. Denarios: & hiis defunctis predicta Rihza possidebit cum siliis suis eaudem proprietatem & ipsa tenebitur solvere omnem censum X. Denariorum. Hujus rei Testes sunt Albreht Forsar & Ch. Puchler, Walther Panifex, Albreht der Mezzer.

Num. CCLXIX. De Traditione predii in Giebstorf.

A rnoldus de Giebstorf delegavit predium suum aput Giebstorf in manus Gerungi de eadem villa hoc tenore, ut post obitum uxoris sue, & silie sue ecclesia Gisenveldensis quiete possideat. Et hujus rei testes sunt sideles hujus Ecclesie Reginhardus, Heinricus, Martquardus de Ætelhusen, & iterum Heinricus, Adelbertus de Laber. Vodalricus de Gunzenhoven & alii multi.

## Num. CCLXX.

Nobilis Anna de Falchenperg tradidit fancte Marie in Geyfenfeld sua propria nemora dicta de Löcher aput Sanczpach, que folvunt annuatim Dominabus ad cellariam tres scibas Lini & novem pullos. Testes sunt Tercho de Nozenhufen, Adalbero de Chirchof.

# Num. CCLXXI. An. 1309.

Notandum quod cum Chennradus de Winden & heredes sui Albertum dictum Gunn iure proprietatis possiderent, & eidem iuri cederent, ipfumque pro quadam fumma pecunie refignantes, jus quod ipsis in ipso competebat, & cum tunc idem Albertus liberi effet arbitrii se cuicunque vellet donaudi, ex divina instinctione & propria voluntate se tradidit ad Altare sancte Marie in Geysenvelt pro censu quinque Denariorum monacenfium annuatim perfolvendorum. Hujus rei Testes sunt hii subscripti. Volricus & Ch. Lochsverger. Item Heinricus Wagner. Item Ch. Wagner, Item Heinricus Hellpren, Item Ch. Gener funs, Item Marquardus Sutor. Item Hulfo, Item frater Albertus, Item Nappurger focius ejus. Item H. Forster, Item Ambrofius & Ch. ecclesiastici. Item Prem , Hausner. Item Volrich preco, & frater ipsius , Item Ruopertus filius Winderii, & alii quam plures fide digni. Actum Anno Domini MCCC nono proxima quarta feria ante Festum Afre martyris.

DIPLO-

: 2,

# DIPLOMATARIUM MISCELLUM.



## Num. I.

# DIPLOMA FUNDATIONIS VERNACULUM, ANNO 1037.

In dem Namen der beiligen vnd vngetheilten Dreyfaltigkeit, aus verhenngen göttlicher guetigkeit, Eberhard Graf zu Murach. \*) Als wir unterweist werden aus dem allerheilwertigsten Gesezen der heiligen Kosung \*\*), das

\*) Murach, in Nordgovia, seu hodierno Palatinatu superiore Bavariz. Forte autem in antographo legebatur Murau, vel Murech in Styria, ad fluvium Mur, unde Comites de Murzthal Eberspergensibus propinquitate juncti nomen traxerunt. Murachenses enim Comites hoc zvo nuspiam occurrunt, nec aliquid przdiorum in Nordgovia situm, a fundatore legatum suit, plura vero in oriente sita, Insuper przcipui Testes e Carinthia acciti subscribunt.

•\*) Kofung. Chofung, à V. chosen, eloqui, sermacinari. OTFRIDUS de Jesu cum duobus discipulis in Emaus euntibus sermacinante:

Giang ouh in thero serti

Mit in tho Kofonti.

denotatur ergo heic facrum eloquium, feu S. Scriptura.

wir zeitliche vnd irdische guetter verlassen vnd nachsezen follen, vnd erkennen zu erwerben die ewigen Nutzung vnd wohnung die ohn Ende in den Himmeln beleibiglich feyn, und darumb damit wir nit geben den Gebothen des Herrn ein tabes vnnutzes hören, fonder das wir merken fein nachzuvolgen göttlichen Rathe; Haben wir etlich Ende und statt vnfers väterlichen Erbs in Offerlandt \*) gelegen, als Els-. bach, Legenpach, Afpershofen, Freinstain, vnd Gorfpach, mit allen Zugehören, vnd zehen Weingartten, vnd etlich in Bayrn, als die Sintzpurckh, mit dem Woldt Sintzpuech, Samspach, vnd Languait, und allen andern Zuegehören, ynd auch in obern Bayrn das dorff. Geiffenfeldt, mit fambt dem gigen vnd forst, und Gigueigenhaufen, und Mentzenpach, Feglenpach und Gaimershaim, mit allen Zuegehören, freylich und lediglich gegeben, zu Erhöhung der Abbtey zu Geissenfeldt, vnd haben uns unser Frawen Lichtmesstag nach Christi unsers Herrn Geburth, achthundert vnd dreyffigisten \*\*) aller gerechtigkeit und allen benanten Stucken

\*) Ujterland Auftria.

ver-

pro Numero 8. octonario. Porro canobium istud non faculo nono, sed undecimo ab isto Eberhardo fundatum suisse, Anno scil. MXXXVII. clarum est ex Chronico Eberspergensi prolixiore apud illustrem Oefelium scriptor, rerum boicar, II. pag. 10. a.) s Eodem tempore & Anno MXXXVII. EBERHARDUS frater ADALBE-RONIS de bona voluntate sua conjugis ALHEIDIS -- capit de novo suudare monasterium sactimonialium super llmam sluvium, dictum Grysinstell ord. S. Benedicti in dicacesi Razisponensi, & laudabiliter domino concedente consummavit, ditans illud claustrum multis divitiis & honore - n

verzihen und gentzlich aufgeben, wir haben auch das gevestigt uud bestätt mit gueten Verhengen unsers lieben Gemahels Frauen Adelheiten, und auch unsers lieben Brueders Graf Alabrains und Richlinde feines Gemahels, und auch ander Fürsten und Grafen Rathe, und haben solchen unsern Willen aus Babstlichen und Kheiserlichen Gewalt und Mayestet erworben, gevestigt und bestätt zu sein in den Ehren der allerwürdigtten Jungfrawen Maria, und S. Zenonis, und das darin unser, unser Eltern und Vorsodern und Nachvolgern ein lobliche Gedächtnuss wurde gehalten, darumb follen die Frawen alles oben benennt freylich besitzen zu ewigen Zeiten, mit allen ihren Zuegehören vnd anhengen, als Geschloss, Märckten, Gossen, Weilern, Dorffern, Kirchen, Knechten, vnd Dirnen, Hofftetten, Gebeuen, gebauts vnd ungebauts Erdreich, Weg und anweg, ausgengen und eingengen, besuechung, oder die besuecht mogen werden (inquirendis) Zollen, Mauten, Tafern, Wäldter. Vorsten, Schwaigen, Gejadt und Wildtpan, Wassern. Vischwaiden vnd Vischung, Milen vnd Mil Rechten, Weipgärten, mit allen beweglichen und unbeweglichen, und mit allen andern Anhengen, Nutzung und Nießung, die gesatzlich geschriben oder benent mögen werden, mit was schikung das ist, das alles geben und zuaigen wir, als wir am allerbesten und vesten thuen mögen ohn aller widersprechen, und wollen, das die würdig Abbtislin der Sæmmung zu Geissenfeldt aus khaiserlichen und unsern Rechten frey macht und gewaldt habe, zu ewigen Zeiten folch obbenant Stätt und Endt mit allen ihren Anhangen als oben be-

M m

riert

riert ift, inhalten und besitzen, und ihr und dem Gottshauss ein fieglichen Vogt den obbenanten Endten gelegen zu erwellen, oder was ihn verzimbt mit aller Schickung, mit dem Zuthnen, zu Nutz und Nieffung des Chlosters. Ob aber yemands, das ob Gott will nicht gescheh, die Großgebung dieser unser Gab, die mit Päpstlichen und Kaiserlichen Gewalt gevestiget und bestätt ist, furnämb zu erstörn oder zu brechen oder zu freveln, oder folch unser Gebung nieder zu drucken oder zu beschwern, mit was Mass das geschäh, der muess das an den tag des Gerichts vor den augen Gottes ewigelich beweinen in der unausleschlichen Zwanckhnuss, das nit gescheh, sonder das die unser gebung von allen ewigelich unzerbrochen beleib, haben wir den Brief darnach schreiben lassen, mit unser aigen handt gevestet, vnd haben heissen bezaichen mit eindruckhen unsers Sigels. Und des find Zeugen, Graf Babo von Scheyren, Udalrich Marggraf. Adalbero Marggraf, Otackher fein Brueder, Pabo. Engildre. Arbo. Magonus. Huch. Ortolf. Chuno zu Vohburg. Werner von Glana. Gotte/chalckh von Marpach, Werner von Prun. Gerunckh von Luvensgorf, Geschehen am tag und Jare oben benannt.

Num. II. Jus exigendi annuum canonem. An. 1323.

Wür LUDWIG von Gottes Genaden Römischer Künig ze allen Zeiten mehrer des Reiches, veriehen offentlich an disem Brief, das wür aigenlich und offenlich bewiset sein von den erwirdigen und Geistlichen Frauen, der Abbtissinne vnd dem Conuent ze Geistlicheldt und auch von andern guten Leuten, das ir Probstey in dem Ambt, vnd auf den aigen ze Geisenseldt, von ersten Ansang, mit gewizzer Gilt, bestifft, vnd gesezt sey, wellen wür, wie doch fey, das si nicht Probstes haben, das si nach weiser Leuten Rat gelazzen habent, das si dannocht die gesazten Gilt einnemmen vnd empfahen mügen, vnd füllen in gleicher weis als si ain Probst weillent einnam vnd empsie, vnd das auch fi die Leut darumb benöthen, vnd psenden mügen, als vmb ander Ir gewonlich Gült, darüber ze einen Vrkhunde geben wür in difen Brief mit vnsern Infigel versigelten, der ist gebn ze Ingolstat des Pfinztags vor Letare in dem Neunten Jar unsers Reichs.

(L. S.)

Num. III. Privilegium de non capiendis Pignoribus Loco civium Geisenfeldensium debitorum. 1336.

Wür LUDWIG von Gots Gnaden Romischer Künig, ze allen Zeiten merer des Reichs. Veriehen offenlich an disem brief, das wür den Erbern geistlichen Frauen der Abbteilinne dem Conuent und dem Gotshaus ze Geisenfeld vnfern andächtigen getreuen die befunder Gnad gethan haben, vnd tün, das wür nicht enwellen, das man Sy oder Ir Leut in khainer vnser Stat, oder Marckt icht pfende aufhab, oder bekhümere für Gelt, des die Burger von Geifenveldt schuldig werden oder sein jeman in den vorgenanten Stetten oder Merckhten, vnd wellen, vnd gebieten allen unsern Ambtleüten, Viztumen, oder Richtern, die iezü findt, oder hernach khumen, das fi icht gestatten, das man die

M m 2

die vergenante Abbtessinne, den Conuent, vnd Ir Leut stirbas psend oder auf habe in khain Stat, oder Marckt sür die Burger von Geisenueldt, als vor geschriben stet, ze Vrkhunde dises brieses, der geben ist ze Ingollstatt des Suntags vor sande Gallentag in dem zwelssten Jar vnsers Reiches. (L. S.)

Num. IV. Exemtio ab Albergaria. An. 1350.

Wir LUDWIG von Gottes Gnaden Martgraf ze Brandenburg und ze Lufizze des heiligen Romischen Reichs Oberster Kammerer, Pfallenzgraf bey Rhein, Herzog ze Beyrn vnd in Karnden &c. bekhennen offenlichen mit difen Brief, das wür angesechen haben den großen Schaden und Gebresten, den die ersamen Geistlichen Frauen die Abbrissinne. und der Conuent des Gottshaus ze Geisenfeld von vbriger Gaftung wegen genommen, vnd empfangen haben, haben wür sy gefreyet vor allen Gesten und Gastunge, vnd vor aller mainlichen, Es fine Jäger, Valchne, Roffen, Poten Reittend oder gend, wie sy genant find, vnd freyen sy auch mit difem Brief, als lange bis an vnfer widerruffen on die, die vnser besunder brief vnd Potschafft zu in bringent, vnd dauon wellen, vnd gebieten wir allen vnfern Ambtleuten, Viztumen, Pflegern, Richtern, vnd andern vnfern Getreüen, swie die genant find, die iezo find oder fürbas werdent, vestiglichen, vnd ernstlichen, das fy der Abbtesfinne vnd dem Conuent zu Geisenfeld, dieselben vnser Genad vnd Freyhait stät halten vnd nicht gestatten, das sv iemande daran laidig, noch in dem in khein weis yberfare

bey volern Hulden mit Vrkhund diff briefs der geben ist ze Ingolstat nach Christus Geburden driuzehenhundert Jar vnd darnach in den sunszigisten Jar an Mitwoch nach sand Jacobstag.

(L. S.)

## Num. V. Confirmatio Jurium & Privilegiorum. An. 1363.

Wür Stephan der Elter von Gottes Genaden, Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Bayrn, bekhene offenleiche mit dem Brief umb alle die Brief recht und gut gewohnhait di vnser lieben diemiettigen di Abbtissin vnd das Conuent gemainleichen des Closters ze Geisenseld von vnsern Vodern fäligen, und auch vorgangner Herschafft bis her auf difen heintigen Tag an vns bracht habent, gehaissen wür In bey vnfern Genaden vnd Treuen, das wür in dieselben Brief recht und guet Gewohnhait stätt sülln und wölln haltn, vnd bestatten, si in auch mit disen gegenwertigen Brief, vnd darum gebietten wür allnn vnfern Amtleuthen, Viztümen, Richtern, Pflegern, vnd allen andern wie die genannt findt, die wür ieztü haben oder fürbas gewinnen ernstlichen bey vnsern Gnaden, und Hulden, ob sy vemandt darüber beschwären wolt, das ihr si dan treulichen von vnfern weegen darzue haltet, und beschürmet, das ist vnser will, vnd Wort Zit Vrkhundt dises Briefs, den wür in geben mit vnsen anhangenden Infigel verfigelten geben ze Lanzhütt nach Christes Gebürt drevzechen hundert Jar darnach

in dem dritten vnd sechzigisten Jar, des nägsten Suntags nach sand Margretentag.

(L, S.)

Num. VI. Privilegium de non evocando. An. 1376.

Wir OTT Erzkamerer des heiligen Romischen Reichs Kurfürft, wür STEPHAN, FRIDERICH, vnd JOHANNS, gebrudere all von Gottes Gnaden Pfallenzgrafen bey Rein, und Herzogen in Beurn Efc. bekhennen offenlich mit dem brief für vns vnd für vnser Erben das vnser diemiettigen die Abbtiffin ze Geisenweldt, Ir Convent, vnd Ir Gozhaus lang zeit her vil beschwart sind wider alten Recht und gewonhait irs Gozhaus, nun haben wür in die Gnad gethan, das wir mainen und wellen das aller mänicht der hinz der Regut \*) Abbteslin hinz Iren Connent oder Gozhaus icht ze fprechen hat von geldes wegen, das derfelb, oder diefelben vor vns oder vor In, in irem Gäter als das von alten Rechten, vnd gewonhaiten an vns kommen ift, da umb recht fuchen, vnd auch nemen fälln, und nündert anderswo. vnd foll auch Niemand auf khain Ir Vrbar vnd Güt, wo die in vnfern Landen vnd gerichten gelegen find, von Geldes wegen als vor geschriben ster nicht klagen, noch khain Richter darumb nicht richten in khain weis, vnd darumb gebietten wür allen vnfern ambtleüten, Viztumen, Richtern; Pflegern vnd allen audern, di wir iezo haben oder fürbas gewinnen das Ir di Regut Abbteffin, den Connent. Ir Gozhaus, und ir Nachkhumen da vime schürmen vnd behalten wellet, also das Sy an recht iman laidig oder be-

") Margret,

fehwär

schwär in khain weis, vnd des ze Vrkhund geben wir in den Brief mit vnsern anhangenden Insigeln versigelte geben ze Ingolstat an Freytag nach Mariæ Annuntiarionis a. 1376.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Num, VII. Immunitus ab Angariis. An. 1392.

Wir Stephan und Joannes Gebrüder von Gottes Gnaden Pfalzgrafen bei Rein , und Herzogen in Bayrn &c. bekhennen offentlich mit den brief für vns und unfer Erben und Nachkhommen, das wir vnsern lieben andächtigen der Abbtiffin und dem Convent zu Geisenseld die besonder Genad und Fürdrung gethan haben und thuen in Craft des Briefs, wen das ist, das wür vnsern Landen und Stetten und Mergten gebieten zewisen, oder von unsern weegen auf ain Feld oder in ain Beseff ze ziechen, wie offt das wär. das dan, das genant Gottshaus vnd alle feine Leiit und Git khainer Statt, noch khainen Margt, khainen Wagen, noch khain Gevert nicht leichen noch lassen füllen, wan wür diefelben Vert vnd Wägen, Vns felbst behalten haben, Vnd die nüzen wellen, als auch vormahlen von Alter und mit Gewohnhait herkhumen ift, vnd also empfelchen vnd gebietten wür allen vnsern Stetten und Mergten und gemainlich allen vnsern Ambtleuten vestiglich vnd Ernstlich, das sy das genannt Gottshaus zu Geisenfeld und seine Leut und Güt vmb khainen rais wagen, nicht anders Notten, noch beschwören in khain weis, des zu Vrkhund geben wür den Brief mit vnsern Insiglen besigelten zu Ingollstatt an Mitichen nach fand Johannes tag zu Sunwenden nach Christi Geburt

Geburt dreyzechenhundert Jar, und darnach in dem zway und Neunzigisten Jar.

(L. S.)

(L. S.)

Num. VIII. Confirmatio Jurium & Privilegiorum.
An. 1394.

Wir Johannes von Gottes Guaden Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Bayrn &c. bekennen offentlich mit dem Brief umb all die Brief recht vnd Gewohnheit, die vnf liebn diemiethigen die Abbtissin und das Conuent des Closters zu Geisenfeldt von vnsern vodern seligen, vnd auch vergangner Herschafft bis herauf disen heuntigen tag an vns gebracht haben, gehaifen wür in bey vnsern Gnaden vnd Threuen, das wür in dieselben brief Recht vnd guett gewohnheit stätt füller: vnd wollen haben, vnd bestatten fv in auch mit discm gegenwehrtigen brief, vnd darumb gebjiethen wür allen vnseren Ambtleuthen, Viztumbe, Pflegern, Richtern, vnd all andern, wie die genant fint, die wür izzu haben, oder fürbas gewünen ernstlichen bey vnfern Gnaden vnd Hulden, ob fyr yemandt daryber befchweren wolt, das ihr fye dan threulich von vnfern weegen darzue haltet vnd beschürmet, das ist vnser willen vnd worth. mit Vrkundt des briefs den wür in gebn mit vnserm anhangenten Insigl versigelten, geben zu München am Erchtag nach allerheiligen tag. nach Christi Geburth dreyzehenhundert Jahr vnd darnach in dem vier vnd neunzigisten Jahr.

Num.

Num. IX. Jurisdictio in Subditos. An. 2406.

Viir ERNST von Gottes Genaden Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Beyrn &c. bekhennen offenlich mit dem Brief, das wür der Ersamen vnser lieben diemüettigen, der Abbtissin zu Geisenfeldt, über das Gottshaus daselb, über all die Irn, vnd über all Ir amblautt oder die vnter Ir findt volln gwalt gebn habn, vnd gebn auch in Crasst des Briefs, alfo. das fy damit schaffen vnd thuen foll, wie sy lust, damit fy vnd das Gottshaus verforgt werd, die Ir auch vnderthanig vnd gehorsam sein sullen, als man dan einer Abbtesfin billich thuen foll, das ist gänzlich vnser Geschäfft vnd mainung darzue wür fy auch schürmmen vnd füdern wellen. als offt Ir das Noth beschicht, wür mainen, und wellen auch ernstlich, das die Ambtläut die vor über das vorgenant Gottshaus gesezt findt all ab sein, vnd nun hinfur khainen Gewalt mer haben, in khain weif, vnd ob diefelben Ambtläut dem obgen Gottshaus ichts schuldig beleiben oder ob man in icht schuldig wurd darumb wölln wür unns Rät zu ainer Rechnung für vnf vodern, vnd mit fambt den daryb fizen, vnd die richtig machen, zu Vrkhundt gebn wür den Brief mit vnserm Infigel versigelten zu Minchen an Sambstag nach fand Margarete tag Anno Dni Millesimo Qatringenmo Sexto-

Num, X. Angariarum compensatio, An. 1414.

Wir ERNST von Gottes genaden Pfalltzgraf bey Rein, und Hertzog in Beyren &c. Bechennen offenlich mit N n dem

dem brief, das vns die Ersam vnser liebe andechtige die Abbtissinn vnsers Klosters zu Geisenweld fürbracht hat von des wagens vnd der zwayr pferd wegen, die fy vns bis her gen Vohburg zu vnsern paw daselb gelihen hat, dasfelb lon Ros vnd wagen gelt fy auf irs gotzhaws läwt autz bracht hat, vnd wolt das vnder yn angelegt haben, als man vor getan hat vnd von alter her komen ift. Desfelben anlegens fichs irs gotzhaws lewt gefetzt haben, vnd ir des wider gewesen find; Haben wir Ir di besunder gnad vnd füderung getan, vnd ir gunnet vnd erlaubt, vnd auch ainer yeglichen ir nachkomen, das fy die obgenant Rofs vnd wagengelt, die fy vns bisher gelihen hat, vnd ob es zu Schulden kome das fy vns furbaz mer Roz vnd wagen zu paw oder andern vnsern Notdursten leihen müsst, das sy das vnder irs gotzhaus läwt anlegen fullen vnd mugen, als von alter herkomen ist, vid welcher sich des sezt vnd werte den mugen iy wol darzu nötten vnd bangen, bis er gehorsam wirt, als vorgeschriben stet, darauf schassen wir mit Hannsen vnd Wernhern den Seywolzdorffern vnsern pflegern zu Pfaffenhouen vnd allen vnfern Ambtläuten dasselben, dv wir jetzo haben oder furbas gewinnen, wie dy genant find ernstlich, das Ir die obgenant abptessin vnd all Ir nachkomen bey den egenant vnsern gnaden schermet, haltet vnd beleiben lasset, vnd niemant gestatt, der yn irrung oder einuall darinn tu in chain weis, das ist gentzlich vnser will vnd maynung. Geben zu Munchen an freytag nach aller heiligen tag anno dni Millesimo quadringentesimo quarto decimo.

Num.

Num, XI. Sententia Imperatoris deciforia Litis inter ducem & quosdam Status. An. 1434.

Wor SIGMUND von gottes genaden Römischer Kavser w zw allen Zeiten merer des Reichs, vnd zw Hungarn vnd Beham , Dalmatien , Croatien &c. Konig bekenen vnd thun kundt offenbar mit difem Brieve allen den die In fehen oder horen lesen. Nach verhörung vnd folemner Entscheidung solcher Sach mishellung Zwitracht vnd Spenn. dye da lang Zeit gehandelt worden sein zwischen den anwalden vnd procuratoren der Closter vnser lieben Frawen zw Firstenfeldt des ordens von Citl, des heil. Crewz zw Scheirn, fand Peters zw Munchsmonster, fand Benedicten ordens, Vnfer Frawen zw Vnderstorsf fand Augustin ordens genant canonicorum regularium, fand Zenonis zw Genfenfelt Closter Frawn fand Benedicten ordens, vnd fand Claren zw Anger Frifinger Bistumbs, als Sachbaldenn an ainem. vnd dem hochgebohrnen LUDWIGEN Pfalzgraven ben Rein Herzogen in Bairn, und Graven zw Northan Irem Widerfacher am andern tayl, vnd nach Iberfechung vnd verhorung, was zw Ibersehen vnd zwider hören was. So haben wur mit zeytiger Vorbetrachtung vnd vill weyfer lewt Ratt, anrueffent diemytiglich den namen vnd gnade Jefu Christi entschaiden vnd thadinget In mass als hienach ge-Chriben fat.

ZW DEM ERSTEN fo entschaiden wur, das der genant Herzog LUDWIG widergeben vnd einantworten fol dem Closter vns. Liebn Frawn zw Fürftenfelt den Zehnt N n 2

zw Newburg, der da gefordert ist von wegen des egenannanten Closters von dem selben Closter geruelich und fridlich zwbesitzen, den selben Zehnt entschaiden wur dem egenanten Closter zwgehören. Item wir entschaiden, das die egenanten Closter zw Furstenselt und zw Understorst Freyhait haben zw sieren am Zollscheyben Saltz an allen Zoll, das dan in Iren privilegien begriffen ist und gepieten darumb dem vorgenanten Herzogen vestiglich, das er den egenanten Clostern hoch Freyhait halde nach lauth der privilegien.

ITEM entschaiden Wur, das der hoff genant Poxberg dem Closter vuser lieben Frawn zw Understorff zwgehören foll.

ITEM entichaiden vnd ordnen wur das dye Brobstey zw Gaimershaim dem Closter zw Geyfenfelt zwgehören soll in der selben Brobstey dæs vorgenant Closter am Brobst machen vnd setzen mag von wan der ist vnd Ine gesällig ist, doch das er des genanten Herzogen abgesagter Feindt nit sey, oder ein diener des, der den egenanten Herzogen abgesagt hat vnd gepieten darwmb dem egenanten Herzogen, dæs er ein jeglichen der selben Brobstey darwider in gut abthue, vnd das egenant Closter seines Rechten geprawchen lasse.

ITEM als dann eine Clage vorgebracht ist das der egenant Herzog das getraide der egenanten Clöster hat verhesten heften vnd in fein Stet füren lassen, vnd von wegen des egenanten Herzogen geantborth ist, das das geschehen sey durch Forcht wegen des Kriegs, der da gemainiglich an den Thagen was damit seine geschlos zwbebaren, Entschaiden wier, das daz den egenanten Herzogen LWD-WiGEN noch durch Krigs noch einichter andern Sachen willen nit gezimet hett solch getraidt zwverhesten --- Wie der egenant Herzog von den Vntersessen vnd Pawlewthen der egenanten Clöster etlich gelt ---- von einer vngebondlichen surwegen von den oberlandt gein Dingelsingen, Entschaiden wier, das der egenant Herzog Ludbig davon ablassen, vnd alles was er angevodert hat, widergeben soll.

ITEM wan die Clefter - - - gott erhaben fein, vnd auch Kirchen vnd ir hoff nach gemainen Rechten, vnd auch nach etlichen von des vorgenanten Herzogen Ludbigen Vordern taither gegebenen Fre, heit haben fur all folch - - - - vnd dienste.

Darwmb Entschaiden vnd ordnen wier, das der egenant Herzog In kainerlay weyss von den egenanten Clöstern Kirchen vnd deren Hoffenn einig für oder andre Arbeit in newen graben oder solchen dingen vordern, noch auch Hund Jager vnd Vogler dahin legen, noch von Ine nichts solches ansuchen noch ansuchen lassen, stondern die egenanten Freyheit In halten vnd gehalten schaffen soll.

Nng

ITEM wier schaiden, das der egenant Herzog den egenanten Clöstern chain newe Vogtey awsseze, noch die alten meren soll zw beschwärung der egenanten Closter, sunder er sol sich an den alten Vogteyen bey seinen Vordern Zeyten gewonlichen begnugen lassen.

ITEM als mit clag furbracht ist, das des egenanten Herzog Ludwigs Jeger der egenanten Clöster armen lewdt fast beschweren, vnd dy sast dringen iber Jare mit mangerlay nachtlagern, vnd also die armen lewt netten mit Ine vmb ain anzoll zwyberkommen.

Entschaiden und ordnen wier, das daz nit sein soll, sunder seytenmall die fursten des erdtreichs dazw gesetzt sein, das sy dy armen pawlewt nicht dringen noch dringen lassen, ivnder von gedrang und unrecht schutzen sollen.

Ordnen vnd entschaiden wier, das solch Jeger von den pawlewten der egenanten Clöster wider iren willen kain Schatzung für nachtlager oder tagleger, noch ainige solch andere ding hayschen sollen, sunder ob solch Jeger an den Jegaid zw etlichen pawlewten sich zw sugen wurden, also das ine nott wär etwas hilsvnterbringung Essens oder drinkens als dan solln sy güttlichen empsachen, was Ine dye armen lewt mit guten willen enpieten vnd sollen auch dariber von Ine nichts ansetzen.

ITEM entschaiden wier auch, das der egenant Herzog den armen lewten der egenant Clöster nicht haischen soll ainig arbeit in graben vnd mauren seiner Stet vnd Schloss, Nur allein dy mauren vnd graben derselben Stet oder Schloss zw hulden zw den solch lewt gehörn, vnd darein sy Zwflucht haben, und in den sy sich vnd Ir gut In Kriegen gewonlich schutzen vnd enthalten.

ITEM wan mit clag furbracht ist, das der egenant Herzog Ludwig den egenanten Clöstern Ir aigen lewth eutfrembet, entschaiden wier, das all solch aygen wirdt von den nach gewonhait des lands die egenanten Clöster bebeyfen mugen, In sollen wieder gegeben werden.

ITEM wier verpieten, das der egenant Herzog durch fich noch durch sein ambtlewth dy armen lewth der Closter zw vngebontlichen Zeyten von Iren gutern nicht vorderrussen noch vordern soll.

ITEM wier schaiden auch zw dem Closter zw Furstenfelt dy Kirchen zw Holnpach vnd dem Closter zw Geysenfelt dy Kirchen zw Gaymershaim von den selben der Herzog abthun soll, dy er dahyn hat, vnd soll dy den egenanten Clostern ledig lassen.

het zw Holnpach, den er dies Jars gehindert hat, folgen lassen, vnd solchen Zehet dem egenanten Closter volliglich widergeben.

ITEM wier schaiden auch zw dem Closter zw Furstenfelt das weltlich gericht mit andern Rechten dazwgehörent zw Inchenhouen zw sant Lienhart, doch dy halsgericht dem egenanten Herzogen behalten, vnd solch weltlich gericht mag das Closter besetzen mit ainem tauglichen man Im darzw gesällig, der Herzog Ludwigs nit abgesagter sey, oder seines abgesagten diener.

ITEM wier schaiden zw dem Closter zw Furstenselt zwainzigk aimer Weins vnd zway hundert Kass, Jarlich zenemen zw Kopstain nach der Form der begnadigung vnd freyhait dem selben Closter gegeben, der fur vns gepracht warth, vnd entschaiden auch dass der selb Herzog dy sunt vergangen Jar bezaln sol dy noch nicht bezalt sein.

ITEM wier entschaiden auch das der egenant Herzog dem Closter zw Furstenselt Jarlichen bezalen soll sunszehn Scheiben Salz: Er soll auch genug thun dem Closter von den vorgenanten Jaren in den dye bezalung nit beschehen ist.

ITEM wier entschaiden, das der egenant Herzog des Walts, genant der faylenforst, der dem Closter zw Geysenfelt zwgehört, als dan fur vns pracht ist, vnd des Holz des selben Walthes zw notturst des geschlos zw Reicherzhouen nicht vnmässlich, svnder allein zw gemainer notturst des selben Schlos nach erkanntnus ains Widerbenn Manns vngesärlich geprauchen soll.

ITEM wan der egenant Herzog dy Clöster in seiner Herrschaft pslichtig ist zu schützen vor Vorrecht und laydigung Rauber und schedlich lewt ze straffen und aus zereitten; darumb gepieten wier, das er Ibelthäter der selben Clöster in seiner herrschaft nit enthalt, sunder dy selben straffe und netig, und dy Clöster als einem gnedigen Fursten zwgehort, scherme.

ITEM wier entschaiden auch, das der Herzog von dem Closter zu Geysenselt das alt vogtrecht von getraidt nach der alt herkomen mass nemen sol, vnd sol auch hynsur sur selben getraide kain gelt vordern on willen des Closters.

ITEM wan mit clag furgepracht ist, das dy armen lewt der egenanten Closter mit gewalt gefangen vnd in dy Stat Fridperg gefurt worden, vnd von des egenanten Herzogen wegen geantbort ist, das dy egenant Stat ains folchen maindt gefreydt zu sein, ordnen vnt entschaiden wier, das der egenant Herzog die egenant Stat Fridperg darzw halten vnd zwingen foll, solch Ir privilegien zwpringen fur ainen Rate vnsrer Stat zu Augspurg zwischen hie vnd dem obriden negst vnd darumb gleichs vnd Rechtens zu sein mit dem werchen.

ITEM wan In den vorgeschribenen Rechten vnser entschaldung vnd ordnung vil ding begriffen sein, dye der egenant Herzog abthon, und dy egenant Closter in kainen weg laydigen sol, wolten vnd ordnen wier, das der genant Herzog o o

zog in den negsten vier Wochen nach datum des briefs Sicherhait thue, vad darmit gelobe vad fich vad feinen Nachkomen hinfur verpflicht, dise vnser Entschaidung zu halden, vud die genanten Closter vud Ir armen lewt nit zu laydigen in den obgenanten Stucken in chainerley weys, also wär Sache, das er oder etliche seiner nachkomen vndersteen wider dife vnfre ordnung vnd entschaidn zwthun, das er denn mit Recht verloren habe alle Vogrey dye er hat auf etlichen obgeschribenen Clöstern vnd Ir Jeglichen, dye als dan an das heylige Reich fullen gefallen fein, dy weyl der Furst, der darwider that, lebte, doch vnvorgreifflich seinen nachkomen, der dise vnsre ordnung und entschaidung halten wolt, vnd nicht desto mynder so sol der selb Ibersarer dies vnfers Spruchs zu jeglichen mall, so das geschiht, verfallen fein vnder peen zway thaufent gulden, halb der kaylerlichen Kamer, vnd halb dem gelaydigten thayll auszerichten vnd fol dies vnfre Ordnung vnd Entschaidt alzeit in irer Kraft beleyben, vnd fur folch peen vornemlichen vnd funderlich pfandt fein dye gerechtigkait dye dy felben Herzogen awf der pfantschaft vnser Judischayt (Judenschaft) allhye zu Regenspurg haben. Also ob ainer darwider thäte, das vns als dan zym vnd gepure dy felben Juden ze vnser henndt zenemmen, vnd als lang zu haben, pis dem gelaydigten tayl fur dye begangenen Schaden, vnd auch fur dye vorgenanten peen genug gethan werde.

Sedoch fo foll es in vnferm freyen Willen peleyben, den egenanten Herzogen mit andern wegen des Rechts zu volvolfierung der vorgenanten vnfer Ordnung vnd entschaidung zu dringen, ob es nott sein wurde.

ITEM wan fur die Schaden der egenanten Clöster grechent vnd gefordert sein newndausenth vier vnd achtzigk gulden, vnd sier die Zerung thausent gulden, dye selben mässigen wier, vnd setzen das alles awf funs thawsend gulden, vnd entschaiden, das der selb Herzog dye bezallen soll.

ITEM so haben wier auch bedadingt vnd entschaiden, das alle dye, dye vmb der willen, es sey in dem gaystlichen panne oder vnser Kayserlichen achte begriffen oder benent sein worden, das die samentlich oder sinderlich dy vorbennten gotshawser vnd die geystlichen personen, dy das berurt hat, noch nyemandt anders dasumb hernach anlangen, ansprechen oder bekymern sollen, vnd ob Ir ainicher das villeicht thun wolte vnd das vnterstiene, so sol der vorgenant Herzog Ludwig dawider sein getrewlich vnd das nit gestatten in kain weys.

Auch von der wegen, die dan in den Sachen dam geyftlichen panne, vnd vnser kayserlichen Achte gehorsam sein
gewesen &c. Entschaiden wier, das der obgenant Herzog
Ludwig die selben, sy sein gaystlich oder weltlich, desgleichen darumb nicht bekymern noch anlangen, noch das
auch durch gemandt den ainen gethan werde gestatten soll,
vnd soll auch der vertribene und awsgestossen priestere vnd
andre gaystlich personen, die der Sachen halben gekierner

O o 2

hetten, wider Iun komen, vnd fye folhs in argen nit entgelten lassen, und sne auch gantz widerkeren, was lue genomen ware.

ITEM wier wollen auch vnd mainen, das durch difen gegenwiertigen vnfern Entsidt vnd ordnung dye vorgenanten gotshawser vnd Closter In kainen Iren freyheiten, gnaden, Rechten oder priuilegien icht gekrenckt oder geschbecht werden, sunder darzu gäntzlich vnd ewiglich beleyben fullen.

Wier behalten vns auch vollen gewaldt zwentschaiden vnd zwordnen, ob ainig ander Stoss zwischen den vorgenanten taylen, wan den selben mit der vorgenanten vnser ordnung nit soll genug gethonn sein, vnd auch ob ainig Zbeysel oder unlauter Sach begriffen wär, zulawtern vnd zwelaren, vnd mit mer wegen des Rechten zu bestätigen, vnd was durch vns also geordnet und entschaiden wiert, gepieten wier jetz alsdan, und dan als jetz gantzlich gehalten werden gleicher weys, als es in disem vnferm Spruch begriffen wäre.

Mit Vrkundt dies briefs verfigelt mit vnser kayserlichen Maygestet Insigt geben zw Regent purg nach Christi gepurdt vierzehenhunder Jare, vnd darnach in den vier vnd dreyffigstem Jare am Mitwochen nach des heyligen Krewztag exaltationis vnnser Reiche des hvngrischen in dem acht vnd vierzigsten; des Romischen in vier vnd zwainzigsten, des behai-

behaimischen in sunszehendem, vnd des Kayserthumbs im andern Jaren.

Num. XII. Confirmatio jurium & Privilegiorum generalis & specialis pro Jure vitalitio. An. 1437.

I Jon Gottes Gnaden wür ALBRECHT Pfalzgraf bey Rein, Herzoge in Bayrn und Graue zu Vohburg &c. bekhenne offentlich mit disem brief, das wür vnser lieben getreuen vnd andechtigen der Abbtissin vnsers Gottshaus zu Geisenfeldt vnd dem ganzen Conuent daselbs die besunder Gnack vnd Fürdrung getann haben, also das wür in all ihr brieue, Genad, freyhait vnd gütt gewonhait die fy von vnfern Vorfodern der herrichafft zu Bayrn vnd vnferm lieben Herra vnd Vatter Herzog ERNSTEN, und vnserm lieben Vettern Herzog WILHALMEN fäligen genädigelichen bestätt haben vnd bestätten in auch die wissentlich vnd in Crafft dits briefs auch wöllen vnd vermainen wür ernstlichen, das khain Ir Paurschafft Erbrecht auf iren Güettern und Vrbarn nicht haben sollen, wan wür vnd vnnser Rät Ir Stüfftpüech vnd freyhait aigentlich darumb gehört haben, das Ihr khainer khain Erbrecht nicht enhaben foll, hindan gesezt die, die brief vnd Sigl vmb folch Erbrecht haben, also wöllen wür fy Ir Gottshaus vnd all Ir Nachkhumen dabey gnedigklichen behalten, beschirmen und beleibn lassen. In aller der mas als diefelbn Ir brief von Wort zu Wortt von Artickl zue artickl gescriben vnd begriffen findt, threulichen ohn alles Generd, vnd darumb gebüetten wür allen vnsern Ambtleütten, Pflegern, Richtern, Casstnern, Schergen vnd allen

andern den vnnsern, wie die genanndt sindt, die wür ieze haben oder hinsure gewinnen, ernstlich vnd vesstigelichen bey vnsern Hulden vnd Gnaden, das ihr die obgenannt vnser Abbtissin Ir Gottshaus vnd Convent vnd allen ihren Nachkhomen bey den obgeschribn vnnsern Gnaden vnd Freyhaiten beschürmet, und behaltet, vnd die an In nicht übersaret noch übersaren lasset, in khain weise, das ist gäntlich vnser ernstlichs Gschäfft vnd Mainung, zu vrkhundt geben wür in den brief mit vnsern anhaugenden Insigl versiglt zu Vohburg am Freytag nach sand Anthonjtag in den Jaren als man zahlt nach Christi vnnsers lieben Herrn Geburd vierzechenhundert iare, vnd darnach in dem siben und dreysligisken Jare.

## Num. XIII. Repetita Confirmatio Jurium. An. 1461.

Von Gottes Gnaden Wür JOHANNS vnd wür SIGMUND Gebrüdere Pfalzgrafen bey Rhein Herzogen in Obern vnd Nidern Bayrn &c. bekhennen offentlich mit difem briefe als regierent Fürsten für vns, vnd vnser lieb brüeder Herzog ALBRECHTEN, Herzog CHRISTOFFEN, vnd Herzog WOLFGANGEN, die noch zu ihren voggebahren Jahren nit kommen sindt, das wür vnser lieben getreuen vnd andächtigen der Abbtissin vnsers Gottshaus zu Geisenfeldt vnd dem ganzen Convent daselbs die besundern Gnad vnd Fürderung gethan, also das wür in all Ir brief, Gnad, freyhait vnd guet gewohnhait, die Sye von vnnsern Vorvordern der Herschafft zu Bayrn, vnd vnnsern lieben Anherrn lieben lieben Anherrn lieben lieben Anherrn l

zog ERNSTEN vnd vnnsern lieben Vöttern Herzog WIL-HALMEN, auch vnfern lieben Herrn und Vettern Herzog ALBRECHTEN von Bayrn &c. aller löbl. Gedächtnus Genad völligen bestätt haben, vnd bestatten In auch die wisfentlich in Craffe difs Briefs, auch wellen vnd vermainen wür ernstlichen das khain Ir Paurschafft, Erbrecht auf Ihren Güettern, vnd Vrbarn nicht haben follen, wan wür vnd vnnfer Räte ire Stüfftbiecher, vnd frevhait aigentlich darumb gehört haben, das Ir kainer kain Erbrecht nicht inhaben foll, hindangesezt, die die brief vnd Sigel vmb sollich Erbrecht haben. Also wellen wür Sy, Ir Gottshaus vnd all Ir Nachkommen dabey genädiglichen behalten, beschürmen vnd beleiben lassen, in aller der mas alf dieselben Ir brief von wortt zu wortt, von articul zu articul geschriben vnd begriffen findt. Treulichen, on alles Gevärde, vnd darumb gepiethen wür allen vnnsern Ambtleuthen, Pslegern, Richtern, Castnern, Schergen vnd allen andern den vnnsern, wie die genant findt, die wür iezo haben, oder hinfür gewünen Ernstlich und vestiglich bey unnsern Hulden und Genad das Ir die obgenante vnnser Abbtissin, Ir Gottshaus, Ir Conuent, vnd all Ir Nachkommen bey den obgeschriben vnnsern Gnaden, und Freyhaiten beschirmet vnd behaltet. und die an in nicht überfaret, noch überfaren laffen in kain weise, das ist gänzlich vnnser Geschäfft und Mainung, zu Vrkhundt geben wür In den brief mit vnnserm anhangentem Infigl verlight zu Geisenfeldt an Mitichen nach dem Sontag Qualimodogeniti als man zelet von Christi vnsers lieben Herren Gepurte vierzehenhundert vnd in ainen vnd sechzigiften Jahr. (L. S.) Num.

Num. XIV. Confirmatio Jurisdictionis. An. 1466. ▼ Jon Gottes Gnaden Wiir SIGMUND vnd wiir ALBRECHT Gebrüdere Pfalzgrafen bey Rheine, Herzogen in Obern und nidern Bayrn &c. bekhennen als regierend Fürsten, für vns vnd vnser Lieb Brüdere offentlich mit dem Briefe, das wür der wirdigen vnfer andächtigen vnd lieben getretien der Abbtissin unsers Gottshaus zu Geisenfeld über das Gottshaus daselbs vnd tiber all die Irn, auch über all Ir Ambtleith oder die vuter Ir findt, vollen Gewalt geben haben, und geben auch in Crafft dis Briefs, also, das Sy damit schaffen vnd thuen foll wie sy verlust, damit sy vnd das Gottshaus verforgt werden, vnd fy Ir auch vnterthänig vnd gehorsamb sein follen, als man dan einer Abbeissin von Billichkait weegen thuen foll, das ift vufer ernstlich Mainung vnd wellen fi auch darzue schurmmen vnd furdern, als offt Ir das Noth beschicht, wür mainen vnd wollen auch ernstlich, das die Ambtleut, die vor yber das obgenant Gottshaus gefezt findt, all ab fein, vnd hinfür khain Gewalt mehr haben in khain weise, vnd ob dieselben Ambtleut dem obgenanten Gottshaus ichts schuldig beliben, oder ob man In ichts schuldig worde, darumb wollen wür vnser Räthe zu einer Rechnung für vol fordern vnd mit fambt den darüber fizen, vnd die richtig machen, als fy dan folchs alles vor such ginen Brief von vulern lieben Auheern Herzog Ernsten fälliger gedachtnus, dan fy vns fürbracht vnd hören laffen hat, vnd den wür ir mit disem vnsern Brief bestätten, und verneuern. Des zu Vrkhunde geben wür Ir den

Brief mit vnfer bayder Infiglu verfigelt zu Münhen an Mon-

tag nach dem Sontag Esto mihi nach Christi Gepurde vierzehenhundert und in dem sechs und sechzigisten Jare,

(L. S.) (L. S.)

Num. XV. Abdicatio officii hæreditarii Præfecti Culinæ. An. 1484.

Tch Margret des Wynharts Witib von Vaulenpach verkich I offenbar an dem Prief für mich, für meinen Chint vnd für all mein Erben allen den di in ansehent oder hörent lefen, datz ich gäntzleich vnd gar verricht vnd gewert pin mit wereiten gelt sechzehen pfunt gueter haller von meiner lieben genädigen Fravn Fravn VRSULA der Abbtissin von Geusenvelt vnd von irem Conuent do felb dar vmb vns ir Chuchenmaisterampt ze Geysenvelt gestanden ist nach der prief fag, di si vnd ir Conuent von vns auch darvmb inne habent. Pei der werung fint gewesen her Liebhart der Swindübel pfarrer ze den Zeiten ze Vaulenpach. Eberhart der Schillbotz, Vireich meiner Fraven der Abbtiffin Schreiber. vnd andre läut genug. Datz awer mein offtgenant fraw di abbtiffin, ir conuent, ir Gotzhaws vnd all ir nachchomen dezfelben geltz von vns, von allen vnsern Erben, vnd von allen den di von vnfer wegen darumb icht ze sprechen hieten, oder haben wolten vnenkolten weleiben, geb wir den gegenbürtigen prief verfigelt mit des erbergen Manns Eberharts des Schilbotzen Infigel, Im an Schaden, wan er das dyrch vufer pet willen daran gelegt hat. Nach Christi gepurd vierzehenhundert Jar darnach in dem vier vnd achtzkigisten des Suntags nach Mituasten.

Pp

Num.

Num. XVI. Confirmatio Privilegiorum & Jurium.
An. 1496.

Ton Gottes Genaden Wiir SIGMUND vnd Wiir AL-BRECHT Gebriedere Pfalzgrafen bey Reine, Herzogen in obern und nidern Bayrn &c. bekhennen alf regierend Fürsten sir vns vnd vnser lieb Brueder das wür der Würdigen vnser lieben gethreuen der Abbtissin vnsers Gottshaus zu Geiscufeld und dem ganzen Conuent daselbs die besunder Gnad vnd Fürderung gethann, also das wür Ine alle vnd yeglich Ir Brief Gnade, Freyhait, vnd Gutgewonhait, die fy von vnfern vorvordern vergangner Herrschafft zu Bayrn, vnd vnfern lieben anherrn Herzog Ernsten vnd vnfern lieben vettern Herzog WILHALMEN, auch vnsern lieben Herrn vnd vatter ALBRECHTEN von Bayrn &c. aller löblicher Gedächtnus erlangt, gnediglich bestättet haben, vnd bestätten In die wissentlich in Crasse dist Briefs, wür wellen vnd mainen auch ernstlich, das khain Ir Paurschafft auf irn Güettern vnd Vrbarn khain Erbrecht haben follen, wan wür vnd vnser Räte Ire Stufftbiecher vnd Freyhait darumb aigentlich gehört haben, das Ir khainer folche Erbrecht nicht haben foll, aufgenommen die die brief vnd Sigel darumb haben, vnd wellen fye vnd Ir Gottshaus vnd all Ir nachkommen genädiglich dabei behalten, besehiermen, vnd bleiben lassen, in aller mass als dieselben Ir brief von wort zu wort von articul zu articul geschriben und begriffen sind, treulichen on alles Geuerde, vnd darumb fo gebiethen wiir allen vnfern Ambeleuten, Pflegern, Richtern, Castnern, Schergen vnd allen andern den vnsern wie die genand sind, die wür iezo haben oder süro gewünen ernstlich vnd vestichlich bey vnsern hulden vnd gnaden, das Ir die obgenanten vnser Abbtissin Ir Convent vnd Gottshaus vnd all Ir nachkhommen bei den obgescribenen vnsern Gnaden vnd Freyhaiten beschirmet vnd behaltet, vnd die an in nicht überfaret, noch überfaren lasset in khain weise, das ist vnser ernstlich Geschäfft vnd Mainung. Des zu vrkhundt geben wür Ine den brief mit vnsern anhangenten Insigeln versigelt zu München an Montag nach dem Sontag Estomichi des Jars als man zelet von Christi vnsers lieben Herrn Geburde vierzechenhundert vnd in dem sechs vnd neunzigisten Jare.

(L. S.) (L. S.)

Num. XVII. Compositio Controversiæ super officio hæreditario Moreschallatus, An. 1496.

Von Gottes gnaden Wür ALBRECHT Pfalzgraf bey Rhein, Herzoge in obern und nidern Bayrn &c. bekhennen als Irrung entstanden sindt zwischen unsern lieben getreuen Albrechten Hausner zu Purchfall als Cläger an ainen, und der würdigen in Gott, und andachtigen unser lieben getreuen Erfamen Abbtissin und gemainen Conuent unsers Closters Geifenfeldt dem andern teilt van wegen des MARSCHALLAMBTS desselben unsers Gottshaus mit seinen Zugehören, nemblich ainer Pfrüendt im Gottshaus, so vorher diepolt Gner als ein Vindermarschall, und Annder von gemelten Hausner zu Asstellenvorst, auch etlichen aekhern, so man von

P p 2

Octting

Oetting gepaut, vnd iärlich berierten Gnern als Haufners Lechenman vnd untermarschall fünff pfundt pfening davon gedient haben foll, mehr etlichen lechen, nemblich zu Wundten ainem Gietl darauf Fridl Mayr, vnd ainem dafelbs, darauf Puchler fizet, auch dreven Hoffletten zu Geifenfeldt gelegen, auf einer der Gwertferb, der anndern die Gallin, der dritten Virich Knofft gesessen fint, welchen Marschallambt mit iezgemeltem Zugehören, berierter Hausner nachgesprochen, vnd ein Erbmarschallambt alda zu haben vermeint hat, des Im aber gemelte Abbtissin und Convent dermassen erblich, auch der Zuegehörung wie vorstet nicht gestandten haben, deshalben sye dan auf vans tagsazung vor vnfern Räthen baiderseit nemblich gemelte Abbtissin vnd Convent durch Iren Anwaldt Albrechten Palldinger, vnd Hausner durch sich selbs erschünen, vnd nottürfftiglich gegenainannder verhört findt, haben vnser Räthe zu hinlegung folcher irrung, auch vmb vermeidung willen mehrer Coftung, vnd Schaden so desshalben hetten erwaxen mögen, zwifchen Ihnen gietlich vnd vleisfig Hanndlung sürgewendt, vnd mit ir baider teill vorwissen vnd guten willen zu bedingen fürgenommen und Ihnen nachfolgende Mitl fürgehalten, die fye angenommen, zuegeschriben und den Sachen dermalfen zugeleben nachzekommen, vnd volziehung ze thuen, dem Nefften Ritter unserm Hofmaifter Wolfgangen von Aheim mit hand gebenten treuen, durch Ir Anwaldt, vnd fich felbst angelobt, vnd zuegefagt, darauf haben vnfer Räthe mit angeregten baider partheien vorwissen vnd gueten willen vnd auf Ir annemung nachvolgenter Mitl bedingt, gesprochen, vnd

vnd entschiden, bedingen, Sprechen vnd entschaiden auch in Craft des briefs, wie hernach vollget, nemblich das gemelter Hausner für sich, seine Kündt, vnd alle Ir Erben, fich folches Marschallambts mit seiner zuegehörung, wie vorstet, die er auf seinen ayd, was derselben zuegehörung feye, anzaigen, fich des füran nicht mer zugebrauchen, noch ainicher gerechtigkkeit darauf anzuziechen, verzeichen, vnd fich dess nottürftiglich verschreiben soll, darumb vnd darentgegen, folten Ir die gemelte Abbtissin zu Geisenfeldt und Ir Convent, dreyhundert Gulden Reinisch geben oder darumb fünffzechen Gulden Reinisch iarlichs Gelts, auf einen widerkauf, auf des Gottshaus Gueten, gewissen Güetern verschreiben, vnd auf das die Partheyen diefer fachen halb, was fich bis auf heutigen tag, darunder begeben vnd verloffen hat, gennzlich miteinander vertragen, vnd ein theil dem anndern weeder vmb Cofft, noch Schäden vnd über Innhaltung diss entschidts weiter nichts iner schuldig sein, des ist ieder Parthey auf Ir begeren ein gleichlautender briefe vnter vnnsern anhangenten Secret besigelt, geben vnd geschechen zu Straubing an Manntag nach Sonntag Exaudi des Jars als mann zelet von Christi vnnsers lieben Herrn Geburde Taufend vierhundert, vnd in dem fechs vnd neunzigisten Jahre. (L. S.)

> Num. XVIII. Renuntiatio officii hæreditarii Marefchallatus. Anno 1496.

Ich Albrecht Hausner zu Burckhstall, bekhenne offentlich mit disen brief sür mich mein Haussrauen, Erben, Freundt, Pp3

Miterben vnd nachkommen als von wegen des Marschallambts, fo ich vnd mein Erben van dem würdigen Gottshaus Geisenfeldt als Erbmarschalt daselben gewesen gehabt haben, das ich mich wollbedächtlich willkürlich, vnd mit guter vorberathung desselben Marschallambts, fambt aller feiner zuegehörung für Mich, mein Hauffrauen, Erben, vnd Nachkommen, yrzt vnd hinfüro, in ewig Zeit verzichen habe vmb ein solche suma gelt, die mich woll beniegt hat vnd bezahlt bin, nach allen meinen willen vnd gefallen on allen abgang, vnd schaden zu rechter weill vnd zeit. Auch solches verzeich ich mich hierin mit disem brief für mich mein Erben und Nachkommen bemelts Marschallambts vnd aller seiner Ein, vnd Zuegehörung, wie das Nammen mecht haben, oder genent wurde, alles nichts ausgenommen, noch hindan gesezt, ganz und gar mit solchen befchayden, das weeder ich, mein Erben Freund vnd Nachkommen, noch yemandts annderst von vnnsertwegen iezt -vnd hinfüro in ewig Zeit nach vermelten Marschallambt seiner Zuegehörung, niemandt nichts zusprechen zuvordern follen, wollen, noch vermögen haben wenig noch vil vf -kain weis wie man das yemand erdenckhen mochte treulich vnd vngevärlich. Tätten wir aber das nicht, alfo, das ich mein Erben Freundt, vnd Nachkommen, oder annderst vemandt von vniertwegen vorgedachten Marfchallambt, fambt feiner zuegehörung noch wollen kriegen, fragen, rechten, geistlichen weltlichen rechten, wider inhalt des Pruchbriefs vnd vertrags von meinen genedigen Herrn Herzog ALBRECHT &c. vnd feiner fürstlichen Gnaden Räthe

ansgangen ift, vnd on allen statt Vnrecht vnd verlören, vnd fv ganzer verhalt, wo ich auch, oder minder von meinem vnd meine Erben vorgemelte Gottshaus in ainnigerley Irrung, Costung, aufgab oder Schäden fürte, es wer mit oder on Recht, wie das gedacht möcht werden, derfelben schaden wür, Ir Anwaldt, oder Marckhtpotten mit wen schlechten wortten werden mögen, on all annder Gezeugnus, mag erstgedachtes Gottshaus bekommen vnd habhafft werden auf aller meiner vnd meiner Erben hab, vnd guet, wo vnd wie die in oder ausserhalb landtes erfragt. gefundten möchten werden, nichts aufgeschiden, noch hindangesezt, dan weder mich, mein Erben Bäbstlich, Kayferlich wüllen, Freybriefe oder privilegia noch ichts, fo ich mein Erben Freundt, vnd Nachkommen iezt oder hinfüro von Königen Kayfern oder Fürsten hetten, erlangen möchten, freyen, beschüzen, beschürmmen, verhelffen mag, all arglistige vedungen ausgeschlagen, vnd Geuerde, dess zu wahren Vrkhundt habe ich vorgeschribner Hausuer mein aigen . Infigl an difen Brief gehangen, vnd zu mehrerer Zeugschafft der warhait geben, den edl vnd vesten Heronimusen von Seibelftorff zu Peterswerdt, das der fein Insigl auch an difen brief sambt meinem Insigl gehangen hat, doch Im seinen Erben Vnfigl on Schaden, darunder ich mich verbundten habe, and für mich und mein Erben auch Nachkommen alles war flätt zuhalten, Innhalt des briefs, das fein Zeugen geweien die Erbaren Hanns Winckhler, und Hanns Ranchmair beede Burger zu Geisenfeldt, der geben ist am Pfinztag nach fanct Veüchts tag des heil, Marterers nach Christi vnnsers

lie-

lieben Herrn Geburth Tausend vierhundert vnd darnach im sechs vnd neunzigisten Jahr.

Núm. XIX. Compositio amicabilis plurium controversiarum cum Hausneris. An. 1513.

Wür Georgius Sinzenhofer Doctor der Recht Thumbdechant vnd Scholasticus des Löblichen Thumbstüffts Regen/purg vnd Hieronimus von Croarern, auch Doctor der Recht ordinarij zu Ingollstatt, Bekennen, als sich Irrung, vnd anuorderung begeben haben zwischen der Erwurdigen in Gott Frauen Catharina Abbtiffin zu Geifenfeldt, vnd Ihres Conuents ains, vnd der Würdigen Edlen Vöften Herrn Friamen Hausner Thumbherrn zu Freising und Regenspurg, vnd feinem bruder Hannsen Hausner zu Freinhausen annderstails nemblich das die Hausner vermeints Gerechtigkhait haben zu fahren von Freinhausen in Feillnvorst von Martini bis auf fanct Jörgentag, alle wochen zweymall, alsdann bemelt Hausner solch fart im Innhaben, vnd Gebrauch sein soll; Zum anndern etliche Lechen betreffent, der fich auch die Hausner zu Geisenfeldt , Sanspach vnd annderstwo vermelter der von Geisenfeldt Grünten, Güettern vnd Oberkeithen gebraucht vnd gelichen, als Inen zuegehörig vermaint haben; Zum dritten eines Züns halben aus den Fleischpenkhen zu Geisenfeldt; Zu dem lezten einer voggtey halben, zu Wündten bey Eschlbach, die alle vnd iede von Iren Vatter felligen an fye die Hausner Erblichen kommen follen sein, des Ihnen doch vermelte Abbtissin nit geständig, funder hat die Hausner derhalb mit Recht vor des

Durchleuchtigen hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn WILHALMEN Pfalzgrafen bey Rein, Herzogen in obern und niderm Bayrn vnnsers Genedigen Herrn, Hofrichter vnd Rhäten fürgewendt, Mittlerzeit ist der Hausner Muetter mit Todt vergangen, deshalbent die Abbtillin vermaint, Ir vnd Iren Gottshaus Geisenfeldt ain Vierteil, derselbigen Muetter gelaffen Hab, vnd Gütter, zuestehen soll, nachdem Frau Hetwig Ir eheleibliche Tochter, vnd der Hausner eheliche Schwester eingeweiletin Closterfrau in gemelten Closter Geisenfeldt noch im Leben ift, darumb sye die Hausner auch im Recht beclagen wolt, das wür als gutlich vnnderthädinger beeder Partheyen zu gueth, damit vil vns Zörung cofft. vnd ichäden, fo fye durch folch rechtforttigung gedulten müessen erspart werden, haben durch vnser gütlich Vnnderreden. fo vil bey den partheyen erlangt, das fye aller obgemelten Spenn vnd Irrung auf vnns als guetlich vnnderthadinger vnd arbitratores kommen fint, dergestalt, wie wür sy in der Gueth entschaiden, und was wür desshalben zwischen In sprechen, das sye dabey beleiben, vnd das vefft, on ainich wideredt, waigerung, appelierung oder Reducierung halten wollen, folches vnf bey iren Würden. Glauben vnd Trauen zuegefagt. Darauf bekennen, entschaiden, und sprechen wur Erflich, der Fartt halben in den Veillnforst zu der Müll gen Freinhausen, das die Hausner fr Erben vnd Nachkommen, iezt vnd hinfuran ewiger Zeit fich der wie von Alter in Craffi gegenwärtigen Spruchs gebrauchen mögen, on bemelter Abbriffin auch Irer Nachkommen Irrung vnd verhinderung, doch follen die Haufner,

vnd Ir Nachkommen, fo folch Müll zu Freinhausen Innhaben obvermeltt Fartt vnd Gerechtigkaitt zu fahren in Feillnvorst, wenn es zu fählen kumbt von einer Abbtissin zu Geifenfeldt wie funst gewondtlich ist Lehen empfahen, die in alsdan auf Ir ersuchen schuldig sein soll zu leyhen frey, on ainichn hanndten oder annder beschwerung nachdem in des Closters Stüfftbiechern, vnd Saalbiechen lautter ausgedruckht ist, das Niemanndts aus dem Feillnvorst holz fürn soll; on ainner Abbtiffin vergonnen. In dem anndern der obgemelten Lechen sy sein zu Geisenfeldt, Sanspach und annderstwo, des Gottshaus gründten, güettern vnd Oberkaitten Züns aus den Fleischpenckhen vnd vogten zu Wundten Eey Eff tbach halben, follen die Hausner der Stuk aller vnd ieder frey leedig dem Gottshaus Geisenseldt abstehen, die aus ihrer geuer benenten Gottshaus überantwortten vnd zueaignen, daran weiter khain Vordrung, Irrung, noch Eintrag thuen mit überantwortung aller Lechen-Register, anderer Vrkhundt vnd gerechtigkaitt alles getreulich vnd vngeferlich. Damit aber dem Hausner bemelter Stuckh halben, und irer anforderung, widerlegung, vnd bentigung beschechen, so sprechen wür dargegen das bemelte Frau Abbtisfin auch ir Conuent Ine den Hausnern aufrichten vnd bezahlen foll, ein Suma Geits, nemblich hundert und fechzig Gulden reinisch halb auf künfftig Mitsaften den anndern halben thaill auf Philippi und Jacobi Apostolorum negstkomment vierzechen tag vor oder nach, vngeuerlich. Darzue foll den Hausner der halb thaill alles Gelts, so von obgemelten Lechen, deren das die Haufner, wie obstet, abgetret-

tretten, noch vnuerlichen sein in erster verleihung, dabey auch die Haufner, oder Ir Anwaldt sein sollen, fellt vnd nit fürther volgen, vnd geraicht werden. Des angezogenen Müetterlichen Erbthaill halb sprechen vnd entschaiden wür das bemelte Abbtiffin Ir Connent vnd Nachkommen derhalben an die Haufner iezt vnd hinfuran nichts mehr follen noch mögen zu fordern haben, funder bemelte Hausnerin Clofterfrau foll iedes vnd alles Vätterlichs vnd Muetterlichs Erbs auf Ihren Bruder Hannsen Hausner genzlich verzichen fein, darein die Abbtissin und Ir Connent wie sich gebürth bewilligen sich auch des verzeichen follen wie sye dan alle sammentlich vnd sunderlich in aller besten form, so es sein foll verzichen haben vnd in Crafft des Briefs hiemit verzeichen. Darauf beede Parthey aller vnd ieder Sprüch vnd anforderung, wie fich die bis heuntigen tag begeben hetten. ganzlich veraint vnd vertragen fein alles getreulich vnd vngenerlich. Das aber folches alles flett und unzerbrochen gehalten werde. So bekennen wür Catharina Abbtissin, vnd Catharina Priorin, vnd der ganz Conuent zu Geisenfeldt für vnnf vnd vnnfer Nachkommen, auch wie obuermelt Erafmus vnd Hanns die Haufner Gebrüedere, auch für vnns vnd vnnfer Erben, das wür alles vnd iedes fo in gegenwerttigen Spruch begriffen, vnd gesprochen ist, angenommen. zuegefagt, vnd bewilligt haben. Das zu wahrer Zeugnus haben wiir Abbriffin vnd Conuent, auch wür die Hausner obuermelt vnnfer aller vnd ieder Infigl an difem Spruchbrief gehangen, darunnder wür vunf all fammentlich vnd funderlich versprechen, verpundten und geloben auch, das alles

treulich stätt zuhalten so gegenwertiger Spruch ausweiß, alles treulich vnd vngeuärlich. So haben wür auch obgemelt baidt Spruchleut zur vrkhundte auch vnnser angeborne Insigl hiemit angehenckhet, das ist geschehen am Mittwoch nach sanct Martinstag, als man zehlt von Christi vnnsers lieben Herrn Geburde sunsszechenhundert, vnd in dem dreyzechenten Jahre.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Num. XX. Confirmatio cæfarea Jurium & Privilegiorum.
An. 1517.

Wir MAXIMILIAN von Gottes gnaden Erwellter Römischer Kayser, zu allenn Zeiten merer des Reichs, in Germanien zu Hungern, Dalmatien, Croatien &c. König Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgundt, zu Brabant, vnd Phallentzgrave &c. Bekennen offentlich mit difem brief, vnd thun kunt allermenniglich, das vns die Ersamen vnnser lieben Andectigen Katherinn Ebbtissin vnd Conuent des Gotzhauss zu Geissenfelld diemuttiglich haben angerueffen vnd pitten lassen, das wir Inen vnd Irem Gotzhaus ire gnaden, freyhaiten, Recht brief, privilegien, Salbuecher vnd hanndtuesten, die Inen von weiland iren Stifftheren vnd Frowen Graf Eberharten von Maurach , vnd Adelhaiden gepornen Hertzogin zw Ofterreich seiner Gemahel, vnd anndern Fursten von Bayern gegeben, vnd nachmals confirmiret vnd bestet sein, vnd dartzu Ir allt herkomen vnd gut gewonheiten, fo fy loblich erworben vnd herbracht haben in allen iren Innhalltungen, nutzungen, vnd begreiffungen als Romi-

Römischer Kayser zuernewen, zu confirmiern vnd zubesteten gnedigklich geruhten. Des haben wir angesehen solh ir diemuettig zimlich bete, auch den Ioblichen Gotzdiennst, fo durch fy in dem felben Irem Gotzhauss volbracht wirdet, vnd darumb mit wolbedachtem muet, guttem Rat, vnnd recher wissen den gemellten Ebbrissin vnnd Conuent zu Geissenfeld folh obberürt Ir vnd Ires Gotzhauls gnaden, Freihaiten, Recht, brief, privilegien, Salbuecher vnd hannduelften, die fy von den vorgenannten iren Stiffcheren vnd Frowen, vnd von den Fürffren von Bayrn redlich erworben, vnd dartzu ir allt herkhomen vnd gut gewonhaiten, so sy löblichen herbracht haben, in allen iren Innhalltungen, nutzungen vnd begreiffungen gnedigklich ernewt, confirmiert vnd bestettet, ernewen, confirmieren, vnd besteten die auch mit Romischer Kaiserlicher macht wissentlich in Krafft diss brieffs, was wir Inen von gnaden vnd rechts wegen daran zuernewn, zu confirmieren vnd zubestetten haben, vnnd mainen, fetzen, vnd wellen, das die gemellten Ebbtiffin vnd Convent zuGeisenseld vnd Ir nachkomen bei den obbestimpten Iren gnaden, freihaiten, rechten, briefen, priuilegien, falbuechern, hanndtuefften, alten herkhomen, vnd gueten gewonhaiten bleiben, vnd sy fich der in allen vnd yeden iren puncten, artickeln, Innhalltungen, maynungen vnd begreiffungen an allen enden gebrauchen und genieffen follen und muegen zugleicher weiß, alls die all vnd vede in difem vnnferm briefe von Wortt zu Wortt geschrieben stuennden von aller menigklich vnuerhinndert, Doch vnns vnd dem hailigen Rich an vnnfer oberkait vnnd gerechtigkait vnd fust menigklich an seinen Qqa rechrechten vnuergriffenlich vnnd vnschedlich. Vnnd gepieten darauff allen vnd yegklichen Curfürsten, Fürsten, gaistlichen vnd welltlichen, prelaten, Grauen, freyen, Rittern, Knechten, hauptleuten, Vitzthumben, Vogten, pflegern, Verwesern, Ambtleuten, Schulthaissen, Burgermaistern, Richtern, Retten, Burgern, Gemainden, vnd fonnst allen anndern vnnfern vnnd des Reichs Vnndterthannen, vnd getrewen, in was wirden, stattes oder wesens die sein, ernnstlich vnd vestigklich mit disem Brieff, vnd wellen, das fy die gemellten Ebbtissin vnd Conuent zu Geisenfeld vnd Ir nachkomen an den obgemelten Iren Gnaden, Freihaiten, Rechten, Briefen, priuilegien, Salbuchern, hanndtuessten, allten herkomen, guten gewonhaiten, vnnd difer vnnfer Kaiferlichen ernewung, confirmation vnd bestettung nit irren noch hinndern, fonnder fy dabei hanndthaben, schützen vnd schermen, vnnd hiewider nit thun, noch das yemads zuthun gestatten, als lieb einem yeden sei vnnser vnnd des Reichs wer Vngnad vnnd Straff zuvermeiden. Das mainen wir ernnstlich. Mit vrkundt dits briefs besigelt mit vnnserm Kaiferlichen anhanngenden Innfigel. Geben in vnnfer Stat Linntz am dreisligisten Tag des Monats Augusti nach Cristi gepurt funffizehenhundert vnd im sibenzehenden, vnnser Reiche des Römischen im zwai und dreisligsten, vnd de hungerischen im acht undt zwaintzigsten Jaren.

MONU-

## MONUMENTA MONASTERII CARMELITARUM STRAUBINGANORUM.



## PRAEFATIO.

legans R. R. P. P. beatæ Mariæ Virginis de Carmelo in Civitate Straubingana Monasserium originem suam in acceptis resert Alberto Stainhaussio Urbis ejusdem Civi, & cathedralis Capituli Augustani Præposito. seu Procuratori, \*) ejusdemque Vxori Walburgæ, in cho-Rr

\*) Quid Juris cathedrali Ecclesia augustanz Capitulo in Straubingam, & quo titulo, competicrit, quum bene multos latere existimem, verbis Caroli STENGELII in Commentario Rerum Augustan. Vindelie, pag. 131. dare, baut extra rem suerit.

n Anno Chrifti MXXIX. Bruno (Episcopus Angustanus, S. Henrici Imperatoris germanus frater) ex patrimonio suo primarium enthedralis in d. Marix Augustanz zde Chori altare legato amplis-

fime,

ro ibidem fepultis, qui cum affenfu ALBERTI I. Bavariæ Ducis Hollandiæ, Seelandiæ &c. Comitis, pro construendo Conventu Aream suam iisdem cesserunt.

Occasionem erigendi Coenobii Scriptores boici, AVENTINUM sequuti hanc referunt, quod, quum Carmelitarum aliquis Conventûs ad S. Oswaldum Ratisbonæ CONRADUM Loci Episcopum, novas tunc structuras molientem e sacro suggestu liberius hortaretur, ut tantundem laboris ac industriæ in vivis Dei Templis exornandis locaret, iste hoc ausu irritatus, non prius destiterit Carmelitas insectari, quam relicta S. Oswaldi æde Straubingam migrarent.

Quam

standing nempe Straubinga, dotavit: probautibus Dietricho Mystarum Decano, & Manigoldo Advocato. Id autem tali secit pacto, ut canonici fratres quotidie ante illud altare CXXIX. Pfalmum Davidis: De prosindis &c. pro anima sua requie dietrent, anniversariumque depositionis sua diem semper XXIII. Aprilis in catherati's. Maria templo peragerent. Legatum illud & Bona (Curtis scilicet & sundi Straubingenses cum omnibus attinentiis, qua per Vicedominum Augustani Canonici possedenti) Boiaria ducibus, LUDOVICO & WILHELMO fratribus vendita sua ante nostrum illud seculum per Christophorum STADION Episcopum, plus minus XXX. auceorum millibus, consentiente toto Capitulo. Hine appellatio eis contigit, Curia Augspurgensis, der Augspurger Hof zu Straubingen.

Quam frequens, tam parum vero fimilis videtur ista narratio, & initio excitati Conventus minime congruit. Teste enim satis idoneo ANDREA Presbytero Ratisbonensi in Chronico Bavariæ pag. 37. apud KUL-PISIUM, seu Boeclerum script. Rer. germ. HUNDIO etiam in Metropoli consentiente, fundari Monasterium cœpit Anno MCCCLXVII. quo tempore Sedes Episcopalis Ratisbonensis jam Biennio vacabat, eamque CON-RADUS Anno demum sequente MCCCLXVIII. obtinuit.

Accedit; quod persequutionis hujusmodi nullam mentionem ANDREAS faciat, & ex ipsis Monumentis nunc prodeuntibus Num, III. constet, sedem Episcopalem Ratisbonæ Mense adhuc Augusto Anni MCCCLXVIII. vacasse, quo JOANNES Archiepiscopus Pragensis, tanquam sedis apostolicæ legatus requisitum alias ordinarii consensum supplevit.

Forte tamen prior opinio cum genuina erecti Cænobii Epocha combinari potest, si dicatur, Carmelitas Ratisbonenses, utpote tenui tunc sundatione provisos, Episcopo minus saventi ultro cedere, & novis Straubingæ Sodalibus adgregari voluisse, perlatis eo secum instrumentis, & decimis Plædlinganis.

Rra

Ex-

Exinde vero non modica hic locus incrementa cepit, serenissimis Bavariæ Ducibus Straubingæ residentibus, ALBERTO I. hujusque filiis ALBERTO II. & JOANNE, Lineæ hujus ultimo, Nobilibus quoque, præcipue de Nothast, ac Civibus, multa certatim largientibus, ut hæc ipsa Monumenta produnt, quæ benevole nobiscum communicavit Adm. R. P. Thomas a S. Feliciano, ordinis sui in Bavaria nuper Provincialis, & hujus Conventus eo tempore Prior, cui ista, quæ nunc e tenebris emergunt, promerito cum Elogio debentur.

Nobis fane jucundissimum accidit serenissimorum Ducum nostrorum Straubinganæ Lineæ Diplomata & Sigilla authentica, illæsa, alibi non conspicua, primum edere, & nostras addere observationes atque Notulas, forte haut spernendas.

Præter Nobilium plurium tumulos, in Choro Templi affervantur offa ALBERTI Junioris, five fecundi, cujus Epitaphii Exemplar Tabula istis Monumentis præmissa exhibet.

DIPLO-



# DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Protectorium cælareum An. 1330.

VDOWICUS Dei gratia Romanorum Imperator femper Augustus, Religiosis viris Priori & conventui Domus in Ratispona ordinis fancte Marie de monte Carmeli, suis & Imperii fidelibus devotis Gratiam suam & omne bonum-Sincere mentis nostre preclaritati illos graciis profluentibus, donis quoque largistuis convenit complecti qui celorum domino divinis in obsequiis viriliter obsequuntur, & presertim hos, qui velle & nolle ob humilitatis sue merita Superiorum in manibus, veluti mundo mortui, quamquam Deo virus Rr 3

uant, reponere non formidant. Imperialem decet clementiam fingulari beneficiorum munere decorare. Penfantes itaque purum & fincerum fidei illibate affectum, quam vos, vestraque tota plantatio ad nos progenitoresque nostros sinceris animis hactenus habuistis, & adhuc fide non modica habetis incessanter, dignum arbitramur admodum, vt specialibus vos munificentiis decoremus. Vt igitur nostrum evidenter agnofeatis affectum, vos vestrumque Conventum & Monasterium cum vniversis bonis, areis, domibus & rebus aliis ad vestrum vsum deputatis sub nostram & Imperii protectionem recepimus eadem nostre protectioni specialiter referuantes, Magistro Civium, Consulibus, ceterisque ciuibus vniuersis ciuitatis Ratisponensis predicte districtius inhibentes gratie & fauoris nostri sub obtentu, ne vos aut vestrum quemlibet ledere, vestraque bona, domos & areas vobis pertinentes fibi quouis quefito colore vfurpare prefumant quoquomodo, nec in structura per vos facienda, dum tamen eiusdem servitute fundus vobis pertineat, vos impedire audeant, vel etiam quomodolibet molestare. Secus vero facientes, gravem indignationem nostram se nouerint incurrisse. In cuius rei testimonium presentes conscribi & nostre maiestatis Sigillo justimus communiri. Datum in Augusta in die sci Benedicti Abbatis lub Anno domini Millelimo trecentelimo tricelimo, Regni nostri Anno sextodecimo. Imperii vero tertio.

E filis fericis coloris viridis pendet Sigillum Majestatis cum contra Sigillo illasfum, uti jam prostat Vol. XI. horum Monumentorum Tab, VII. N. 37.

Num.

### Num. II. Transfumtum Bullæ Exemtionis ordinis Carmelitarum. An. 1333.

Nos FRIDERICUS dei gratia fancte Salzburgensis Eccleste Archiepiscopus, apostolice Sedis Legatus constare volumus vniuersis presentes literas inspecturis. Quod religiosi viri Heinricus dictus Brunelli de Nurenberch & Petrus de Eschwiler, coloniensis Diœces, fratres Ordinis sancte Marie de Monte Carmeli Ratisponensis Diœces, presentauerunt nobis literas originales sanctissimi in Xro patris & dni nostri dni JOHANNIS Pape XXII. ipsius vera bulla plumbea & sile serico salvas & in nulla sui parte cancellatas & omni suspicione carentes, quarum tenor de verbo ad verbum per omnia talis erat.

JOHANNES Epus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis, Priori generali & vniuersis prioribus & fratribus ordinis beate Marie de Monte Carmeli tam presentibus quam suturis religiosam vitam professis S. & ap. ben. Sacer Ordo vester in agro dominico diuina dispositione plantatus & glorioso Virginis Marie titulo specialiter insignitus apostolicis gratiis digne meretur attolli, cuius professores mundanis a se relegatis illecebris celessium contemplationi vacantes insistunt jugiter profestibus animarum. Nos autem ad dictum ordinem quem in statu sirmo solido & stabili decrevimus & volumus permanere, apostolice considerationis intuitum dirigentes, ad ea libenter intendimus, per que professores jam dicti nullum interne pacis patiantur excidium, ullumque religionis status perferant detrimentum, sed eo deuotius diuino cultui ac salutis

lutis infiftant operibus, quo quietior status fuerit eorundem ipfique ampliori fuerint libertate dotati. Eapropter dilecti in dno filii deuotionis vestre precibus fauorabiliter annuentes, vos & predictum ordinem personas, & ecclesias, Oratoria domos, res alias, & loca vestra ac spectantia ad eadem, in quibus inhabitatis ad presens, vel inhabitabitis in futurum cum omnibus juribus & pertinentiis suis ac personis degentibus in eisdem, in jus & proprietatem beati Petri & apostolice Sedis assumimus, illaque a cujuscunque Dyocesani & cujuslibet alterius potestate, jurisdictione & Dominio omnimode in perpetuum prorfus eximemus de gratia speciali, decernentes ex nunc vos & ordinem vestrum ac personas, Ecclesias, oratoria, domos & loca presata ac pertinentia ad eadem soli Romano Pontifici & dicte Sedi tam in spiritualibus quam in temporalibus absque vilo medio subjacere. Ita quod nec locorum Ordinarii nec alia quevis persona ecclesiastica in vos & ordinem, personas, Ecclesias -- utpote prorsus exempta, possint excommunicationis, suspensionis, ac interdicti promulgare sententias, uel alias potestatem seu Jurisdi-Hionem aliquam exercere. Quodif forfan quitquam in contrarium a quoquam fuerit attemptatum, illud omnino fit irritum & inane. Nulli ergo - - Si quis autem. - Dat. Auinione III. Idus Martij Pontificatus nostri Anno primo.

Verum quia memorati fratres literas originales propter viarum pericula ad remotas partes timent transmittere & portare, ipfas exemplari feu transfumi a nobis cum inflantia postularunt. Nos ipsorum precibus inclinati, ipsas exemplari emplari & transfumi fecimus, & transfumptum feu exemplum earum nostri sigilli appensione mandauimus communiri. Dat. Salzburg IIII. Non. Maij Anno dni Millesimo trecentesimo tricesimo tertio.

Sigillum Tab. I. n. 3.

Num. III. Consensus ducalis pro erectione Conventus. 1368.

Nos JOHANNES Lantgrauius de Lewtenberg gubernator Incliti principis Dni ALBERTI Ducis Bauarie precipuus dilectis deuotis. Priori provinciali & fratribus fuis ordinis beate Marie de moute Carmeli Allamanie superioris & Bohemie Salutem in domino & in omnibus que diuini cultus augmentum fapiunt fauorem & promotionem. Quoniam creatorem omnium vt diguum foret temporalibus curis distracti laudare non sufficieus, ideo quod in nobis minus est per personas deo deuotas recuperari confidimus & speramus. Hine est, quod ex speciali commissione nobis sacra in hac parte per illustrem principem daum ALBERTUM ducem predictum, cujus auctoritate plenarie fungimur, vobis & ordini vestro damus confensium & assensium recipiendi aream pro nouo Conuentu construendo infra muros Strubinge vobis datam vel in futuro alias areas pro necessitate fratrum ibidem pro predicto clausto quouis modo acquirendas, & in eadem vel eisdem conftruendi & edificandi ea, que fecundum modum ordinis vestris vobis pro ecclesia, dormitorio, officinis ac aliis quibuslibet vtilitatibus & comodis necessaria funt liberam potestatem secundum tenorem Bulle dni URBANI

Pape

Pape quinti & contenssum venerabilis dni dni JOHANNIS. Archiepi Pragensis ac Legati sedis apostolice ordinario pro nunc Ecclesie Ratisponensis sede ibidem jam vacante, mandantes Judici & Consulibus Strvbinge qui modo sunt, vel qui suerint in suturum, aliisque Judicibus Scultetis vel vices eorum gerentibus per totum Territorium predicti magnisci principis, quatenus fratribus predictis Karitatis beneficia sideliter exhibeant, atque contra eos injuste exultantes compescant, in quo dno nostro Duci predicto & nobis sidelis samulatus prebebunt intersignum. Datum in Landaw auno dni millesimo trecentesimo sexagesimo octavo in die assumptionis beate Marie sub sigillo nostro, quod presentibus in testimonium est appensium.

Sigillum Tab. I. n. 4.

Num, IV. Licentia eleemofynas colligendi. An. 1371.

ir ALBRECHT von gots gnaden Pfalltzgrave bey Rein und Herzog in Bayrn &c. &c. Enbietn allen vnfern getrewen Prelaten, Abbten, Kyrchherren, Pfarrern, Heren, Dienstlewten, Rittern und Knechten, Steten, Margchten, Reichen und Armen gemeinleich uberal in unsern Land ze Bayrn den der Brief gezeigt wirt, unser surderung und genade. Wir piten und begern an ew all und ewr yeglichen besunder und schassen es auch mit ew und dem gewalt und recht als uns got gebn hat wo und an welch stat unser lieben frawn Brüder un unser Stat ze Strawbing mit dem Brief zu ew kommen, daz ir in dann ewr almusen durch

gots willen furderleich vnd früntleich mittevlt, vnd in auch anderswo in vnserm Land ze Bayrn furderleich vnd behalften seit in dem Almusen ze sammen vnd ze bitn bey geistleichen vnd wertleichen lewten, wo vnd als offt in des not beschach vnd sy dez an ew begeren, daran ir vns sunder lieb vnd dienst erzaigt. Mit Vrchund ditz Briss der geben ist zu Strawbing nach Christi geburd drewzehenhundert Jar vnd in dem Ainen vnd sybentzigisten Jar an sand Vincentij des hayligen Martyrs tag.

Sigillum minus

cum Aquila bicipite Tab. II. N. 5. qua usus est noster, ut filium se demonstraret Patre Imperatore genitum, quod jam aliis observatum suit. Porro inscriptio sic legenda videtur: S. Alberti Duc. Bav. com. pal. Ren. confilii, (h. e. Confiliarij) fratris sui Wilhelmi.

Num. V. Repetitus confensus ducalis, & concessio Privilegiorum. An. 1371.

A LBERTUS Dei gratia Comes palatinus Reni & Dun Bawarie, nec non Hannonie Hollandie & Selandie Comitatuum atque Frifye Dominij Gubernator, omnibus prefens scriptum intuentibus salutem in perpetuum. Ad Vniuersorum tam posterorum quam presentium notitiam volumus puenire, quod nos ob honorem Dei omnipotentis & beate Virginis Marie, ad salutem nobis nostrisque & omnium Progenitorum ac Successorum nostrorum animabus perpetuo promerendam fratribus religiosi ordinis beate Marie de Monte Carmeli precurrente gratia & assensi sanctissimi sanctissimi

in Xto patris ac dni dni VRBANI Pape quinti ve aream ipfis pro fuis habitationibus & erectione noui Monasterij oportunam nunc infra muros ciuitatis nostre Strawbinge deputatam anticipatam & construendo quodammodo inchoatam deinceps juxta fuarum facultatem rerum erigere ac edificare perficere & confummare valeant, liberam nostram damus & adjungimus voluntatem, Volentes insuper, vt dicti ordinis fratres omnibus juribus, gratiis, emunitatibus & libertațibus vbique locorum per terminos nostri dominii sev ducatus Bawarie rationabiliter vti & gaudere debeant in futurum, ficut ceteri ejusdem ordinis fratres alibi in aliis terris provinciis & ciuitatibus jure consuetudinario nune potiuntur & hactenus funt gauifi. Quare volumus & fub obtentu gratie nofire firmiter precipiendo mandamus omnibus & fingulis officialibus nostris cuiuscunque dignitatis, conditionis fey status fuerint indifferenter qui nunc funt aut fuerint tempore succedente, quatenus predictos fratres in prefato Monasterio divinum cultum exercentes quos in nostre tuitionis presidium & gratiam nostram specialem recepimus, in gratia iplis per nos facta nomine nostro manuteheant confirment & defendant, nullam eis inferendo, fey per quoscunque alios permittendo inferri injuriam fev molestiam, ficut gratiam nostram diligant & fauorem. In cuius rei testimorima & certitudinem sirmiorem presentem paginam ipfis fratribus fupradictis libere elargimur Sigilli nostri munimine roboratam. Datum in opido nostro Strawinge Anno dni millesimo tricentesimo septuagesimo primo, die beati Vincentii martyris.

Sigillum majus N. 6. Tab. II.

Cum

Cum contra sigillo ejusdem Ducis N. 5. Equidem sigillum istud majus equestre delineatum conspicitur Vol. XI. horum Monumentorum Tab. VIII. N. 43. sed cum memorabili discrimine, quod Vexislum prius solos Rhombos depictos exhibeat, hujus autem sigilli Vexislum quatuor habeat areas, duas cum Rhombis boicis, binas obpositas cum quatuor leonibus, qui non modo Palatinatum Rheni, sed etiam quatuor istos comitatus belgicos denotare videntur, quorum symbola hodieque sunt.

Num. VI. Concessio Horti ducalis intra Straubingam.

Wir Albrecht von Gotez genaden Pfallenzgrave bey Reyn und Hertzeg in Bayrn &c. &c. Bechennen offenlich mit dem Brief, daz wir durch vnser Vorvodern vnd vnser al hail vnd gelüchk gegeben haben vnd geben auch vnfer haus vnd hof vnd paumgarten gelegen in vnfer Statizw Strawbing in der Pruckstrass alz daz mit Zawn vmuangen ift, vnd alz wir den gechaufft haben von Hainr. dem Haintzen vnferm Burger zw Strawbing, vnd haben daz willichleich vnd gern gegeben durch gotzwillen, vnd geben auch mit den brief vnferm Kloster in Strawbing den weizzen Briidern vnier Frawn Brüder orden mit allen den eren, rechten vnd nutzen di darzu gehörent, vnd fetzen auch fi dez obgenanten haufs, hof vnd Pavmgarten in nutzleiche gewer alz wir diselb inn gehabt vnd genozzen haben, Also daz wir vnfer erben vnd nachkommen, noch dhain vnfer Amptman noch niemant von vnsern wegen fürbaz dhain anspruch

darnach haben mit dhain weis, vnd fullen vnd mugen auch fürbaz irez Klosters frumen wol damit schaffen vnd tun nach irem bestem alz ir ordnung stet, daz wir, si vnser Erben vnd nachkommen noch dhain vnser Amptman noch niemant von vnsern wegen daran nicht engen noch irren sullen noch wellen. Davon wellen vnd gebieten wir allen vnfern Amptläuten Pflegern, Vitztumen, Richtern vnd allen andern wie di genant find, di jezund find oder furbaz werdent, vnd befunderleich vnfrer Stat zw Strawbing, daz fi daz egenant vnser Chloster ze Strawbing bey der obengeschriben vnsern genaden vnd gab, di wir in getan haben, halten vnd schirmen, vnd nyemant gestatten der si daran laidig oder befwär in dhain weis bey vnfern hulden vnd gnaden. Mit Vrchynd dez briefez verligelt mit vnsers Vitztumamtz anhangendem Infigel, der geben ist nach Christi gepurd dreitzhendhundert Jar vnd in dem vier und sibentzigisten Jar an dem weizzen Suntag in der Vasten. \*)

Sigillum Vicedominatus Straubing, N. 7. Tab. I.

Num. VII. Beneficium in capella aulica confertur R. P. Carmelitis, An. 1374.

In dem Namen Gotes amen. Wir ALBRECHT von Gotes genaden Pfalnzgraff bey Rein Hertzog in Beyrn &c. &c. vnd wir Fraw MARGRET sein Gemahel von den selben genaden gotes Pfalnzgrafinn bey Rein und Hertzogin in Beyrn

<sup>\*)</sup> Hoc eft, Dominica Invocavit, prima Quadragefimæ. Vid. Chrigian Gottlob. HALTHAUSII Calendarium medui zvi pag. 62, feq.

bechennen offenleich für vns vnser Erben vnd Nachomen. daz wir got zu eren vnser lieben Frawn vnd aller heiligen zu lob vnd auch durch vnser vnd vnsern Voruodern sel heil vnd durch merung aller guten ding vnd von befundern genaden vnd lieb die wir haben zu fand Sigmunde vnd haben geordent gewidemt vnd gestist, ornndten, widem vnd stifften auch mit vnferm Güttlichem willen vnd mit chrafft ditz briefs ein ewig messe vnd einen Caplan darzu, der die felben messe haben vnd volbringen sol in vnser Cappella, die wir in fand Sygmundes Eren gepawet haben in vnser Vest zu Straubing, alto daz die selben messe von einem Vaferm Caplan wer der ift, dem wir die felben vnfer Capella verlihen haben gehabt vnd gelesen sol werden, darzu wir fulich vnfer gült vnd gut geben vnd gemacht haben, daz vnter vaterleich. Erb gewesen ift. Dez ersten funf pfunt regensburg, pfenn, iärlicher Gült die wir haben auf dem dorff zu Aholfing, die vnser rechte Vogtey gewesen ist, darnach drew pfunt regensb. pfenn. järlicher gült auz dem dorff zu Hornstorff, die auch vnfer rechte Vogtey gewesen ift: Vnd darzu zwai pfunt regensb, pfenn, iärleich gült von den Fronfichern zu Praitenek vnd von dem Wismat da felben vnd vnfern Werd den wir newlich aufgefangen haben bey Straubing bey dem hakken. Vnd ob dem Werd daz Wazzer icht anschütt oder zu gabe, daz sol er auch haben darzu vnd die obgenant gült vnd den Werde als oben verfchriben stet, sol auch vnser Caplan, wer der ift, inne haben vnd niezzen an alle vnfer vnd vnfer Erben vnd Nachkomen vnd an alle vnfer amptläut wie die genant find, ihinder-

dernizze vnd Irrung. Auch fullen wir die vorgenant gut und gült mit der Vogtey versprechen vnd beschirmen zu geleich wen als ob fi vaz noch felb auf vnfern Casten dienten vnd gülten. Was aber daz dem vorgenanten vnferm Caplan die zehen pfunt regens, pfenn, alz oben verschriben ist, nicht gevallen vnd werden möchten, ez wär von landez geprechen oder von welichen Sachen daz cham, alz man daz wol beweisen möchte, so sol im vnser Castner zu Straubing wer der ist dasselb gelt erfullen vnd wider che. ren von andern vnfern Zins pfenn. vnd gülten dez er geprechen an den obgenanten zehn pfunt regensb. pfenn. hat gehabt, also daz die erfolt werden. Auch haben wir dem felben vuferm Caplan befunder genad getan, daz er in der Wochen zwen tag veyren fol vnd mag, er hab dann befunder genad darzu daz er gern wolle messe haben daz im dhain vnfer amptlawtn darumb nicht zusprechen fol. Danon wellen vnd gepieten wir ernstleich vnd vestichteich allen vnsern amptlawtn, pflegern, Vitztumb, Richtern, schergen, vnd befunderleich vnferm Richter, wer der ift, dem Rat vnd gemainchleich der gemain der Stat zu Straubing, datz si den obgenanten vnsern Caplan bey den selben vnsern genaden halten vnd beschirmen vnd niemanden bestatten der in daran beschwär laidig oder vbergreiffe in dhain weiz bey vnfern hulden vnd genaden. Auch nemen wir den felben vnfern Caplan in vnfern befundern Schirm vnd zu hofgefinde vnd befundern Caplan. Daz daz alles daz oben verschriben ist, Star; ganz vnd vnzerbrochen beleib, geben wir den brief mit vaferm grozzen anhangenden Infigel verfigelt. Der brief

brief ist geben nach Christi gepurtt drewzehnhundert iar vnd in dem vierden vnd sibenzigistem jar an Suntag Lætare zu mitvasten.

Sigillum majus N. 6. cum contraligillo Joannis Lantgravii Leuchtenbergensis, Num. 8. Tab. II.

Num. VIII. Venditio domus braxatoriæ. An. 1374.

Tch Hainrich , Hanns vnd Plrich die Lorenzen all drey geprüder, vnser Hawsfraven vnd all vnser Erben vnd nachchomen veriehen offenleich mit dem brief - daz wir unbeschaidenleich mit einander mit gutem Willen vnd mit wol bedachtem mut chawfleich ze chawflen haben gewen als chawffes recht ist dem erbarn geystlichem herren hern Werner von Nordling Lefmayster vnd Prior dez Closters ze Strawbing dez ordens vnser fravn pruder von dem perg der Carmeliten vild gemaynleich dem Conuent daselben vild iren vorgenanten Gotzhaws vnfer prewhaws vnd den Maltzstadel vnd die Rofsmul vnd den garten, der dabey gelegen ift, vnd daz alles gelegen ift ze Strawbing in der Stat bev dem vorgenanten irnn Closterl mit allen irn Zugehören --doch vnentgolten vnd awzgenomen eines halben pfunts regenspurger pfening geltz daz daz Spital ze Strawbing järlichen hat awz der Hofftat da daz vorgenant prawhaus awff ligt, vnd auch vnengolten Sechzichk regenfp, pfening iärlich gult, die Hainrich der Storich Purger ze Strawbing hat auz der Hofstat da die Rossmül auffligt, vnd auz dem garten des dabey ligt. - - - Dez zw ainem waren Vrchvnd vnd zu ainer vnd bestattichait geben wir In vnd irem Gotz-

haws den brief besigelt mit meinem vorgenanten Hains. dez Lorenntzen insigel für mich vnd für meine obgenante bruder vnd für vnfre hausfravn vnd fur all vnser erben vnd nachckomen vnd ze einer pessern Sicherhait vnd gedächtnüzze mit des ersamen manez Insigel Purchart Chummes purgers ze Straubing - - An. 1374. an sand Alexius Tag des hayligen herren.

Cum figillis N. 9. & N. 10. Tab. I.

Num. IX. Capellanus cum confensu ducum Beneficium cedit PP. Carmelitis. An. 1386.

Wir ALBRECHT von gotes genaden Pfallenzgraven bey Rein und Herzog in Bayrn Rubart \*) von Henigaw Holland Seland und der Herlichheit zw Frieflande. Bekennen offenlichen mit dem brief umb den gewerst \*\*) den her Hanns der Pichler unser Chapellan getan hat mit unserm lieben andechtigen hern Hannsen dem Prior in unserm Chloster zu Strawbing mit wizzen und gutem willen des Hochgebohrnen Fursten Herzogen ALBRECHTS des jungen Pfallenz-

<sup>\*)</sup> Rubart, larine gubernator, ut se ipsum compellat supra in Diplomate An. 1371. Caterum de hac voce belgica, qua denotat quietis publica conservatorem, vid. HALTAVS in glossario germanico voce Ruwart.

<sup>\*\*)</sup> Gewaer gewehren, denotat cautionem, evictionem præstare. Vid. WACHTER Glossar. German. voce Gewaer, HALTAUS V. Geware. Heic autem Gewerst, videtur accipi processione, vel permutatione Benesicij pro Clerico seculari sundati. Vid. LUDEWIG. Reliqu. Manuscriptor. Tom. V. p. 213. & 238.

lenzgrave bey Rein, vnd Herzoge in Beyrn &c. &c. vnfers lieben Svns. Also vmb di vnser chappelln zw fand Sigmund in vnser Vesten zu Strawbing vnd di selben egenant vnser Chappeln zu fand Sigmund der egenant vnfer lieber Syne Herzog ALBRECHT dem obengenanten vnserm lieben audechtigen Hern Hannsen Prior in vnierm Chloster zu Strawbing vnd dem Conuent vnsers Stifts doselben di jetzvnd do fein oder furbaz werden gar vnd genzlichen mit allen Zugehören ewiklichen verlihen vnd bestätt hat. Vnd di felben egenanten vnser chappella bestäten vnd verleihen wir auch ewiklich dem egenanten prior vnd dem Conuentt in vnserm Stift vnd Chloster zu Strawbing di jetzvnd do sein oder furbaz do werden. In alle der maffe als jn di vnfer Sone verlihen vnd bestätt hat ewiklichen mit allen eren rechten vnd nutzen di darzu gehörent als vnfer Stiftbrief lautt den wir vor darumb gegeben haben do wir diselben vnser chappelln erst machten vnd stiften in fand Sigmunds eren also daz di selb vnser chappell ewiklichen bey dem selben vnferm Stift vnd chloster beleiben fol an alle vnfer vnferer erben vnd nachkomen Irrung vnd hindernüffe. Mit Vrkund geben wir in den brief verligelten mit vnlerm anhangendem Infigel. Der brief ist geben do mant zolt nach Christi gepurtt drewzehenhundert Jar vnd darnach in dem fechs vnd achtzigisten Jar in die nativitatis beate Virginis Marie. Sigillum pendulum ceræ viridi impressum Tab.l. N. 11. \*) Tt2

<sup>\*)</sup> In isto etiam Secreto comparent quatuor Leones vua cum Rhombis, proprii Bavarız ducibus, qua comitibus Hollandiz, & reliquarum provinciarum in Belgio.

Num. X. Repetita concessio Beneficii in arce Straubingana. An. 1394.

Wir ALBRECHT der jung von gotes genaden Pfallntzgrafe bey Reyn vnd Herzoge in Leyrn &c. &c. Bekennen offenbar mit dem brief vmb vnser Cappella zu sand Sygifmund gelegen in vnfer Vest zu Strawbing die vnfer lieber Here vnd Vatter vnd wir dem wirdigem vnserm newen Stifft dem Prior vnd gemainklichen dem Convent vnsers Klosters vnser lieben Frawn de monte Carmelitarum Brüder in vnser Stat Strawbing gelegen vor Zeiten geavgent vnd Nu haben wir angelehen vnfer lieben verlihen haben. Frawn lob vnd dienst vnd haben demselben vnserm Stifft zu einen Furbngung vnd durch merung gotesdinst vnd befunder genaden willen die wir dazu haben dye obgeschriben vnfer Cappelln dem egenanten vnferm Klofter vnd Convent von newem ding geavgent vnd dazu ewiklichen mit allem Zugehörn vnd nutzen verlihen, leihen vnd bestätten in auch die mit dem brief also, das die obengeschriben vnser Cappellen nu hinfur ewiklichen mit allen Zugehoren vnd nutzen bey demselben vnserm Stiffe on aller unsrer eriben vnd nachkommen irrung vnd hinderniffe beleiben fol, und fullen die nutzen vnd fridlichen vor aller maniklichen halten vnd ynne haben nach lautt der brief, die sy von vnserm lieben hern vnd Vatter vnd vns vor darumb haben. Es fol auch dawider ein iglich Prior vnd des Klosters oberster, der jetzo do ist, oder furbas wirt, seiner Convent Brüder einen dazu schicken vnd halten, der vns in derselben Cappelln

pelln allen vnsern Vorvodern zu hilst vns vnd vnsern nachkommen zu geliekh vnd selikeit taglichen zum mynsten ein mess darumen lese, oder aber wenn wir des begeren, so sol er vns zwo oder drey mess darumen halten vnd schikhen als oben geschriben ist. Vnd sullen vns dieselben vnser Cappelln bewaren vnd mit allen Sachen halten, als wie von alter vnd bey andrn vnsern Cappellen her kummen ist. Vnd der Sach einem ewigen bestattigkeit geben wir dem selben vnserm Stisst vnd Convent den brief mit vnserm anhangendem Insigl besigelten. Der geben ist in Vigilia Symonis vnd Jude der heiligen zwelf poten nach Kristi geburd dreyzehenhundert jar vnd darnach in dem vier vnd newntzigistem Jar.

Sigillum majus idem prorfus cum paterno, fine contrafigillo. Tab. II. N. 6.

Num. XI. Confirmata fundatio Anniversarii. An. 1422.

Wir JOHANNS von gottes gnaden pfallnzgrafe bei Rein,
Herzog in Beyrn Son \*) von Henigaw von Hollant
T t 3 vnd

Forte Princeps hac formula infinuare voluit, natum se esse AL-BERTO Patre, quo tempore non modo gubernator belgicarum prouinctarum fratris WILHELMI nomine erat, sed jure successionis easdem

<sup>\*)</sup> Sun von Henigaw &c. Ita pariter in figillo adpellat fe filium Hannon, - Ista expressio incomprehenbilis videtur Dno Samueli Wilhelmo OETTER in Muthmassungen warum der auf Kaiser Ludwig 4 goldeng: Müntze vorkommende duppelte Adler kein hollandisches Wappenbild sein könne &c. Regensburg An. 1766.

und von Selant Edc. Edc. Bechennen fur vns vnd vnfer erben mit dem brief offenlich. Als die hochgeborn Fursten vnser lieber herre vnd vatter herzog ALBRECHT vnd vnler lieber brueder herzog ALBRECHT paider selign gedechtnizz das Kloster zu Straubing dez ordens vnser liebn Frawen Brueder von dem perg Carmeli gestifftet vnd gemachet habu nach ynhalldung folher brief in daruber gegeben in dem felben vnserm Kloster vnser benannt lieber brueder hertzog Albrecht felig begraben liget. Nu haben vnser Vitzdom vnd lantschreiber di dann nach vnsers prueder seligen tod in vnferm Lannde zu Beyrn gewesen sein dem benanten Kloster vnd dem Convent von vnsers brueder seligen Jartag vnd vnsern wegen jerlich zu pesserung gegeben ain pfunt Regensburg, pfening, einen halben Zenten wagchs, fechs schaf Korns, einen treiling payrisch Weins, zwen dinstvisch, vnd zway fuder häws diselben vorgenanten gullt wir in geeigentt vnd gegeben haben, eigen, bestatten vnd geben in di in Kraft dez briefs also das wir vnd vnser erben in vnd iren nachkomen di benanten güllt hinfür jerlich vnd ewicklich aus ynfer Canzlei vnd ab ynferm Kaften zu Straubing raichen vnd geben fullen vnd wellen zu folchen Zeiten als man dann vor her mit gewonheit pracht vnd getan hat

easdem proprio nomine regebat. Etst vero dux iste Joannes An. 1419. cum fratris sai WILHELMI II. silia JACOBÆA transegisset, ut illi Comitatus Hannonia, sibi vero Hollandia, Selandia, & Frislandia cederent, prioris tamen sui Juris in Hannoniam retinere sorte memoriam voluit, seque compellare filium Hannonia. Germania princeps illustrata p. 1282.

hat an vnser, vnserer erben aller der vnsern vnd meiniglichs Irrung vnd widerred. Zu Vrchund geben wir dem benanten vnserm Kloster dem Prior vnd Conuent den brief besigelten mit vnserm anhangendem Insigel, der geben ist in der Hog in Hollant nach Kristi gepurdt viertzehen hundert vnd darnach im zwai vnd zwaintzigistem Jare an Sontag vor sand Matheus tag des heiligen Zwelspoten.

Sigillum memorabile, cum contrafigillo Vlrici Leubelfinger Tab. II. n. 12.

Num. XII. Confirmatio Privilegiorum. An. 1423.

Vir JOHANNES von gotes genaden Pfalenzgrave bey Rein Herzoge in Beyren Son von Henigaw Hollande and Selande Edc. Edc. Bekennen offenlich mit dem briff vmb folich hantuest briff vnd genade als der hochgeboren Furste vnser lieber here vnd Vater her ALBRECHT pfalnzgrave bey Rein herzoge in Beyren greue zu Henigaw zu Hollande zu Selande und here zu Frieslande Efc. Efc. vnd der hochgeboren Furste Herzog ALBRECHT vnser lieber Bruder leider löblicher seliger gedechtnus vnserm lieben ändechtigen dem Prior vnd Conuent vnfers Closters zu Straubing geben vnd bestät haben. Nun haben wir angesehen das heil vnfer vnd vnfern Voruodern vnd nachkomen Sel vnd die andechtigen groffen gotzdienste die fy in vnserm egenanten Closter lange Zeit volpracht habent vnd hinfur gutlichen vnd williklichen volpringen fullen, vnd haben In bestätt vnd bestatten In auch mit Krast des gegenwertigen briss all ir hantuest briff vnd genade die In von vnserm egenanten Va-

ter vnd Bruder seligen gedacten bestatt vnd geben sind worden, vnd besonderlich die hantuest die sy habent vber vnfer Cappelln aller ir Zugehören in vnsrer Vest zu Straubing. Gehaissen vnd geloben wir In mit vnsern furstlichen genaden das wir fy bey denfelben Iren hantuesten briffen vnd genaden allen halten wellen In dheiner weis krencken noch ubervaren noch nymant gestatten das In die von nymant gekrenckt noch ubervaren werden. Dauon so wellen vnd gepieten wir allen vnsern Ambtleuten Pflegern Vitzdumben Richtern vnd vnsern getreulieben wie die genant sein die jetzo find oder furbaz werden vestigklich das fy den Prior vnd Conuent des egenanten vnsers Closters zu Straubing bey den obengeschribenen vnsern Genaden vnd bestattigung furbas ewigklich von vnfern wegen halten vnd schermen gen manicklichen vnd fy daran nicht irren laidigen noch beschweren noch dez Nymant andern gestatten in dhein wevs bey vnfern hulden vnd genaden. Zu Vrkunde geben wir In den briff besigelten mit vnserm anhangenden Insigel der geben ist nach Kristi vnsers Herrn geburtt do man zalt vierzehenhundert vnd drey vnd zwainzig Jare. Hag in Hollande an mitwoche vor aller heiligen tage. --

<sup>\*)</sup> Pendet ex hac Membrana fig. tium nitidiffime sculptum, ceræ rubræ impressum & omnino illæsum Tab. Is. N. 13. paullo diversum a priore N. 12. sed cum eodem contrassgillo. In utroque apparent quatuor Leones, uti supra in sigillis paterno & fraterno N. 6. & N. 11. utrinque autem Aquila exulat: unde haut difficulter confictur, hanc nequaquam suisse symbolum belgicarum Provinciarum, ut clarissimo Platoni, dicto Wildio. Reipublicæ Ratisbonensis nuper syndico, visum suit, quod jam supra ad Num. V. observavimus.

Num. XIII. Venditio quorumdam Prædiorum. An. 1446.

Ich Hanns vnd Herman gebruder die Haybecken zu Wi-fentfelden Bekennen in dem offenn brief fur vns all vnser erben vnd nachkomen das wir mit veraintem gutem vnserm willen recht vnd redlich verchauft vnd zu chauffen geben haben als Kaufsrecht ist dem hochgebornen Fursten vnd hern hern ALBRECHTEN pfallzgrafen bey Reyn Herzogen in Bayern und Grafen zu Vohburg &c. &c. feiner gnaden erben vnd nachkomen vnfer drej aigen hof die wir gehabt haben und gelegen find der ain ligt zu Mitternharthausen da vetz Lienhart Horndelmair auf fiat, der ander ligt zu Wolfferkofen da yetz der Has auf fiztt. So ligt der dritt hof zu Praitenweintzer da yetzo Conrad Lochmair auf fiztt. vnd die benanten drej höf mit wismad wunn vnd wasser flock flayn grund poden vnd mit alle dem fo dann zu 'veld vnd zu dorf dartzu vnd darein gehört nichts ausgenommen und auch mit allen eren und rechten als wir dan di felbs inngehabt, vnd genossen haben, haben wir Iren genaden geben vnd verkaufft fur rechts freys ledigs aigen vnd vmb ein soliche summa gelts der wir darumb von Hainrichen Vunnder irer genaden Ranntmaifter zu Straubing von irer genaden wegen und an allen unnsern schaden ausgericht und zallt fein. Daruber zu einem Vrchund fo geben wir obgenant Haubekhen iren genaden, oder wer den brief mit iren genaden willen innhat vnd furbringt besigelten mit vnser paider aigen anhangenden Infigeln - - und haben zu vrchund U n der

der warhait gepeten den Edeln vesten Hannsen von Poxamden eltern zu Stainberg das der sein Insigel zu getzeugknuss an den brief gehangen hat. Datum an Erchtag nach vunser lieben Frawn tag zu der Schiedung. 1446.

### Num. XIV. Fundatio Anniversarij pro Anna Pernauerinn, An. 1447.

In Gottes Nammen amen. Von Gottes Gnaden Wir AL-■ BRECHT Pfallentzgrave bey Rein Herzoge in Bayern und Grave ze Voburgk &c. &c. Bekennen offennlich mit disem brief vnd thun kunnt allenn den die difenn brief fehent oder hörennt lesenn das wir lautterlich angesehen und fur augen genumenn habenn Got den allmächtigenn zevorderst vnser liebe Frayvenn und alles himelisches her zw lob und erent allen glaubigen Seln zur Rue vnd Rast vnd vnser Sel ze Troft vnd hilf Dernach der erwergen vnd erfamen frawen Agnesenn der Pernavverinn der got von himl gnädig vnd parmherzig fey Sel hail willenn vnd habenn das kurz zergangklich leben betrachtet daz wir nicht enwissen wenn got heint oder morgenn vber vns bewtt fo wär vns ve not daz wir vnnser Sele vorhin bey gesunttem leib mit guter Vernunft vnd gutem willen anch furfahen damit daz es dem allmächtigenn got genäme vnd ein gevallen wär. Vnd darumb so habenn wir vollkommenlich mit gannzer guter Vernunft vnd Wissenn ein ewig stäte Messe zw dem altar den die uorgenant Agnes Pernawerin salig die vorhin bey irem lebenntigem willenn hett ir grebnuss de ze haben von newenn dingen in dem Closter zw Strawbingenn vnser lieben Frawen

Frawen Bruder von dem perg Carmeli in dem Crewtzgangk gepawt hat gestiftet geordent vnd gemacht vnd die man geweicht hat in den eerenn vnser lieben Frawenn der heiligenn Zwelfpotenn fand Andree vnd fand Jacob auch fand Jorgenn fand Linhartenn fand Pauls der bekert wardet fand Niclaz fand Panngratien fannd Lazarus fannd Christoffenn fannd Maria Magdalena fand Kathrein fand Elspetten fand . Reitgarten fand Martha fand Otilij fand Vrfula mit den aindlef taufent maide vnd allen gotes heiligenn Stiften ordnenn vnd vermachenn die mit rechten gewiffenn in Kraft des gegennwärttigenn briefs. In folher mosse als hernach begriffenn vnd geschriben ist. Zum erfin daz der Conuent vnd Prior dez obgenanntten Closters der yetzo da ist oder hinfur da wirdet ein ewige stäte Messe alltag täglich vnd ewiglich mit ainem Irem Bruder vnd vntertanen in dem Closter an allenn abgangk haben follen vnd folhent allwegen der felbig Priester der die Messe hat under der Mess der vor genantenn Aguesen Pernawerin sel mit ainem pater noster vnd Ave Maria alltag taglichs gedäncken vnd verkunden, vnd diselb Mess sol albegen ze Stund alls des Egkers Mess ein ende hat angefanngen vnd volbracht werden vnd fullen vorhin als mon der Egkers Mess gewandelt hat ains darzu leutten. Si fullen auch der benantten Franen Agnesen Pernawerin saligen grabniss vnd Jartag järlichenn an abgangk begeen vmb fannd Gallii tag in der felben Wochen löblichen zu abentz mit ainer vigilij vnd des morgents mit ainem Selambt vnd ir Sel vnter der Mels gedencken mit ainem pater noster vnd ave Maria. Desgleichen albegenn auf dem pre-II 13 2 dig-

digstul auch si sullen auch all Quattember ewichlich ein vigilii vnd felambt haben vnd fullen darzu vier redlich steckkertzen aufstellenn zu der lewch, vnd zu dem altar vnter der Mell' all tag täglichs zwo redlich steckkertzen. Vnd wen daz ist daz got der allmächtig vber vns pewter da got lang vor fey, so sullen sy vns auch järlich einen ewigen Jarrag haben vnd begeen mit ainer vigilij vnd felambt vnd vnnler under der Mels ewichlich gedennkenn, mit ainem pater noster vnd ave Maria. Desgleichen auf dem predigstul auch. Und der Conuent oder Prior sollen an yglichem Jartag vnd zu yglicher Quattember den Priestern geben Ir yeglichen Jungen vnd altenn, die den orden anhabenn ain pietanz namlichen Ir yeglichem ein chopf weins ain fluck vitch vnd ain semel, vnd sullen die Mess vnd die Jarrag vnd die vigilien vnd selambt zw den Quattembern ewichlich alz oben geschriben ist trewlich vnd vngevärlich halten vnd nicht ablassen geen in chain weyse, allz si dann schuldig vnd gepunnden sein vnd alz si daz gen got dem allmächtigen am jungsten gericht verantwortten wellen vnd müssen. Wir haben auch geordent vnd gemacht vnd wellen das der vorgenant Convent vnd Prior den cappellanen von Spital zue Strawbingen jarlichenn zu dem Jartag geben sullen acht grozz vnd darumb fullen fi all Jartäg järlich bey der vigilij vnd felambt fein vnd den gotzdienst hellfen volbringen. Desgleichen fullen fy den armen dürsttigenn menschen gen Spital zw Strawbingen auch järlich zw dem Jartag geben acht grozz vnd der funder fiechenn da felbenn auch järlichen zw dem Jartag acht grozz, vnd den die die liecht zu dem

dem altar täglich aufzünntten in die lampen vnd zum altar vnd all fach darzw ordenlich vnd vleiffigelich zw richten, den fullen die obgenanntten Prior vnd Conuent geben järlich vnd ewichlich all Quattember zwenn grozz. Sy fullen auch am ewigs licht bey dem altar tag vnd nacht in ainer lampen haben vnd prynnen lassen vnd das wol reinigen vnd fullen auch die Mess mit messgwant Kelich, Puch vnd ander ornat wol verforgenn daz darann chain mangel nicht enlej in chain weyf. Alls wir dann dez vetzo ain notdurft darzw geben haben, Vnd darumb fo haben wir den obgenannten brudern gemainiclich in dem obengeschribenn Closter zw Strawbing geben vnd vermacht, geben vnd vermachen auch mit wissen in chraft des briefs vnnser zwen aign hof die wir gechauft vnd chauft haben von Hannsen vnd Herman gebruder die Haibeckenn zw Wisenntfelden und gelegen find der ain hof zw Mitternharthausen do yetz Linhart Horndlmair auslizt. Der ander hof ligt zu Praitenweinzer, do vetzunt Connrad Lochmair auslitztt vnd die benanten zwen hof geben wir In für rechtz freys ledigs aigen mit Wifmad, wann waffer, flock, flain, grunt, poden, vnd mit allem dem fo dann zw veld vnd zw dorf darzw vnd darein gehört, nichtz ausgenommen, vnd auch mit allen den eeren rechtenn vnd nutzen alls wir die dann felbs ynngehabt vnd genoffenn haben. Doch also daz si von der gult der obgenanten höf die obgenanttenn fluck vnd aufgebung als oben geschriben ist, davon geben vnd ausrichten sullen, vnd das vbrig fol In in ain gemain zwsteen vnd beleiben daz si daz nuzzen vnd nyessen mugen zw ir vnd des gotzhaus

nottdurft. Vnd darumbe haben wir si die benantten zween höf mit allen irem Zugehörenn gewelltig getan, in nutz vnd gewer geseztt vnd vns der verzigen haben, vnd wir verzeyhen vus auch der Zudurchschechts gar vnd ganntz in chraft des briefs foverr das wir all vnnfer erben vnd nachkomenn noch ngemant von vnnsernwegen hinfür darauf noch darnach chain ansprach noch voderung nicht mer haben suchenn noch gewynnen fullenn, fynder fi fullen vnd mugen auch nun hinfur mit dem allenn thun vnd laffenn als mit anderm irem gut was si verlufft. Wir haben In auch darzw vbergeben den chaufbrief den wir vber die höf gehabt haben, vnd darumb ob furon von vns oder yemant anders dhainerlay brief oder rechnung aufchamenn oder furbracht wurden, ez wär zw recht oder zu tägenn vnd die vber die benantten zwen höf fagtten wie vnd von wem fich das füget, so sullenn si In aller stat ab vnd tod sein, vnd wider difen brief chain chraft haben in chain weifs. Wir wollenn In auch der benantten zwayer hof mit irer Zugehörung fürstannt sein mit recht oder an recht, wo oder wenn vnd wie oft In daz not geschicht. Es ist auch namlichen zw merken ob das wär das der egenant Conuent vnd Prior vnd Bruder des obgenantten Closters die yetzo da find oder hinfur daselbs werden, die obgenanten Mess alltag vnd extichlich auch all ander fluk vnd artikl in dem brief begriffenn, nicht halten oder abgeen liessen, es wär in ainem oder mer stuckenn wie das bechäm das das nicht redlich oder löblich wäre oder gehalten würde, so haben wir vnd vnnser Erben vollenn gewalt vnd gemacht, daz wir oder fi die mess furbazz ainem layenbriester wol leyhen, vnd die damit befetzenn mugen, vnd die gült darzw volgen lassen, di wir
dann darzw vermacht vnd geben haben als oben geschriben
ist, darein si vns oder vnnsern erben, oder dem briester dem
der altar gelihen würde nichtz zw sprechen habenn weder
mit geistlichenn oder wertlichenn Rechtenn zeuil noch zewenig in chain weis. Sunder si sullen In an der Mess vngehindert lassen, als si vns daz herwiderumb in aller mass
vnd forme einen brief vnter irem Conuenntt Innsigel gegeben haben alls diser brief ynnhallt. Vnd dez aller zw ainem nuzenn vnd vestenn Vrehund so haben wir obgenannter Herzog ALBRECHT vnnser Innsigl an den brief hayssen sen henngen vnd daz ist geschehen vnd der brief geben
1447. in die S. Agnetis.

Sigillum. \*)

Num. XV. Confirmatio anteriorum concessionum.
An. 1457.

Von Gottes Gnaden Wir ALBRECHT Pfalltzgrave bei Rein Herzog in Bairn und Grave zu Vohburg &c. &c. Bekennen offenlich mit dem brief das fur uns komen ist Vnnser Lieber andachtiger der Brior des Closters zu Strawbing der weyssen brüder unnser lieben Frawen Brüder von dem perg Carmeli orden und hat uns surbracht und hören lassen drey brief von unsern voruodern dem obgenan-

<sup>\*)</sup> Sigillum pendulum ceræ rubræ inpressum, quod jam prostat Vol. VI. horum Monum. Tab. II. N. XI.

nanten Closter gegeben vnd lautt der erst von Hertzog AL-BRECHTEN von Bairn &c. &c. darinn er dem felben Gotzhaufs verschriben vnd gegeben hat sein haws hof vnd Pawmgarten in vnnfrer Stat Strawbing in der Pruckstrass gelegen als er das vou Hainrichen dem Haintzen burger zu Strawbing erkaufft hat mit mer laut desselben briefs der geben ist nach Christi Gepurt drewzehenhundert Jar vnd in dem vier vnd sibentzigisten Jar an dem weyssen Sontag in der Vasten. So laut der ander brief von Hertzog NOHANSEN von Bairn Sun zu Hollant und Seelannt &c. Efc. Garinn er dem vorgenantem Closter vnd dem Conuent von feins bruders Hertzog Albrechts faligen Jartag-wegen zu pesserung gegeben vnd verschriben hat ain pfundt Regenspurger pfening ainen halben Zennten Wachs sechs schaf korns ainen Dreyling Bairisch Weins zwen dienstvisch vnd zway fuder Häws nach Innhalt desfelben briefs der geben ift in der Hag, in Hollant, nach Christi Gepurt viertzehenhundert vnd darnach im zway vnd zwainzigsten Jarn an Sontag vor fand Matheus tag des heiligen Zwelfboten. So lautt der dritt brief aber von dem felben Hertzog 370-HANNSEN von Bairen Sun zu Honigaw Hollant und Seelannt &c. &c. darinn er dem obgenanten Prior vnd Connent des egenanten Closters zu Strawbing all Ir hanntneste brief vnd Gnad die In von seinem Vater vnd Bruder saligen baiden Hertzogen ALBRECHTEN also genant gegeben find worden, vnd befunderlich die hanntneist die sy haben vber vnnser Cappellen alles Ir Zugehoren in vnnsrer Veist zu Strawbing bestät vnd confirmiert

miert hat. Derfelb Brief ist geben (An. 1423. vid. Num. ) Vnd hat vns darauf als ainen Erben der egenanten vnnser Voruodern Fursten zu Bairn loblicher gedachtnüß von fein vnd feiner bruder wegen ains gemainen Conuents des offtgenanten Closters zu Strawbing mit vleisliger diemütigkeit vndertänigklich angeruffen vnd gebeten In follich vnnfrer Voruodern brief gab vnd gnad genadiklichen zu confirmiern vnd zu bestäten. Vnd wann wir nu allzeit genaigt gewefen vnd noch fein die Clofter vnd Gotzhewser zu fudern vnd merung zu tun damit das der dienst vnd die ere des allmächtigen gotz vnd der hochgelobten Königin der Junckfrawn Marien gemert werd, fo haben wir zuvoderst angefehen die guten Werch die dem allmachtigen got vnd der himlischen Königin der Junckfrawn Marien in dem vorgenanten Closter zu Strawbing taglichen geschehen, auch vnfer Voruodern gute maynung vnd willen vnd demfelben Prior Connent vnd Gotzhaufs vnd allen iren nachkomen zn hail vnd troft derfelben vnnfrer Voruodern, auch vnns vnntern erben und nachkomen Selen die vorbegriffen brief gnad vnd gab in allen iren punden genadiklichen beslät vnd confirmiert, bestäten und confirmiern In die auch wissentlich in Kraft ditz briefs also das wir In darinn in kainerlay weis dhainen abpruck Irrung noch Kranck nicht tun, funder fy genadiklichen dabey flär halten follen vnd wellen. Vnd gebieten darauf allen vnnfern Vitztumben Haubtlewten Ranntmaistern Pflegern Richtern Ambtlewten vnd funder dem Camrar vnd Rate vnnfrer Stat zu Strawbing, die wir vetzo vnd kunfftigklichen werden haben, das Ir den vorgenanten Prior

Prior Conuent vnd Closter in vnnsre Stat Strawbingen bey folher vnnsrer gnad vnd bestätung gutlichen haltet vnd beleiben lasse, vnd In darinn dhain Irrung, eintrag noch verhindern tut in dhain weis bey vnnsern hulden vnd gnaden. Des zu vesstem vrkund geben wir den brief mit vnserm anhangenden Insigel versigelt zu München on vnnser lieben Frawn Liechtmesstag (1457.)\*)



MONU-

<sup>\*)</sup> Sigillum idem cum præcedente.

# MONUMENTA MISCELLA.

X x 2

MO-



### MONITUM.

Quam follicite conquirenda, ac tenebris tineisque eripienda fint medii ævi Monumenta & vel Fragmenta, præfertim fi fæculum VIII. adtingant, notius est Eruditis, quam ut isto loco memorari debeat: Nolumus ea propter hederam suspendere illis, quæ nunc proferimus.

Sub Littera A. ex coævo Codice Salisburgenfi, varias complectente formulas, maxima ex parte ab iis, quas BIGNONUS collegit, diverfas, unde & Cl. D. P. Romanus ZIRNGIBEL nuper aliquam declamationem depromfit, tres damus hujusmodi formulas, e quarum altera jam constat, X x 3

ARNONEM in Episcopatu Salisburgensi VIRGILIO successisse, ac propterea BERTRICUM ex ista ferie esse eliminandum.

Sub Lit. B. veniunt nonnullæ complacitationes, feu Concambia, unde præter alia genuinum nomen Archiepiscopi Odalberti, & regiminis ejus initium discimus. Dignus omnino foret hic Codex, ut integer aliquando luce publica frueretur, nullo certe illustrium Possessorium dispendio.

Litt. C. Excerpta exhibet Necrologiorum Salisburgenfium, & S. Emerami Ratisbonæ, quæ fua manu deferipfit celfiffimus modo Princeps & Abbas S. Emerami FROBENIUS, celebre Eruditis Nomen, qui de Ecclefiæ fuæ Necrologio vetustiore fequentia notavit. "Hoc Necrologium descripfi mense Junio An. 1751. ex foliis quibusdam, per libros alios, quorum compacturæ servire debebant, dispersis." Adeo hæe fragmenta Eidem in deliciis erant.

Excerpta Traditionum Reichenbacensium sub Litt. D. debemus Sodali quondam nostro p. m. Clarissimo Gregorio Geyer, Cænobitæ Metensi. Tantum!

### A ..

Ex Codice MS. membran. Bibliothecæ illustrissimi Capituli metropolitanæ Ecclesiæ Salisburg, fæc. VIII. & ex parte noni fignato. Liber Traditionum.

Num.

## Num. I. Epistola funebris.

A postolico apostolorumque imitatione colendo domno patri VIRGILIONE episcopo ego Adalpert aliisque contribulibus nostris salutem & me meosque omnes in vestris sacris orationibus commendo de cetero cognosceri vos volequod monachus noster unus vitæ obitum secit N. Cundolt VI. idus octemb, & apices hæ minime in uno retinentur loco donec suum cursum peragant, rogamus valete.

Num. II. Epistola commendatitia.

Venerabilibus patribus, omnibus senioribus, & coabbatibus italia manentibus, ego ARN exiguus & quasi abortivus servus servum dei indignus vocatus abba & episcopus successor religiosissimi & samosissimi VIRGILII in domino salutem. Sub de & quasi pedibus vestris obvolutus non ulla præsumtione sed in vestra considens caritate commendo me sanctis vestris orationibus. Intimo ad aures elemenciæ vestræ de præsente fratre reginole cartula ferente ubicunque vel apud quemlibet jungere se vel conlocare potuerit in professione & servitio secundum regulam quod nobis alligatus suit a nobis solutionem habeat & licentiam ubi se collocare potuerit. Valete in Christo.

Num. III. Formula Libelli supplicis ad Ludovicum pium Imperatorem.

Christianissimo & glorioso domino nostro LUDUWIGO augusto a deo coronato magno & pacisico Imperatori. Ego enim ille per gratiam vestram & misericordiam abba voca-

vocatus una cum omni congregatione nostra humiliterque . quafi coram fanctissimis pedibus vestris prostratus gratiam & misericordiam vestram implorantes ut magna & preclara mifericordia vestra quæ per omnia regna vestra refulget super nos venire diguetur. Vestra alta & gloriosa elymosina antecefforem meum fervum vestrum fidelem ficut ceteris acclesiis dei provincia vestra perdonastis una cum scriptura vefira ut quicquid a nobilibus viris temporibus TA\SILONIS traditum fuit, ut ibi in vestra elymosina permaneret. Proinde domine sancte & pater pie Notum sit clementiæ vestræ quia quidam homo nomine illo valde nos opprimit & nimis injuste illa casa dei distrahit & dispoliat. Unde nos & cartas & testimonia nobiles Viros habemus, vestram magnam pietatem deprecantes, ut in vestra elymosina sicut illa casa dei cessifis, ut ita in antea permanere valeat ad augmentum fanétæ dei ecclesiæ & ad mercedem & gratiam vestram æternam coram deo. Alma trinitas & inseparabilis Unitas custodiat domnum nostrum multis seliciter annis in Christo Jefu domino nostro Amen.

B.

Ex Codice membraneo fæc. X. ejusdem Bibliothecæ, unde illustrissimo Auctori originum domus toicæ complacitationes nonnullæ communicatæ fuerunt, quas heic repetere nolumus.

Num. I. In Nomine fanctæ & Individuæ Trinitatis.

Tempore igitur ARNULFI. Ducis baiovuariorum ODAL-BERTUS Junauensis æclesiæ archiepiscopus actus &mo-

res

res præcefforum suorum eiusdem sedis seilicet Archi Episcoporum adsecutus. Domorum dei res sibi diuinitus collatas
emeliorare studuit, & augere commutando & complacitando, consultui quoque sidelium suorum tam clericorum quam
laicorum assentiens, loca ubique domibus Dei inoportuna,
sive concambio sive conplacitatione superadditis in mensura
territoriis ut jam dictum est augmentata propius conposuit,
& in unum libellum præcapitulatum omnia pacta cartulis
adsirmata tessium iussit seribendo colligere & collecta capitulis prænotare ne uniuscujusque traditio inquirendo vacill, &c.

Anno primo igitur episcopatus sui inceptum est ad Salzpurch ab Choriepiscopo suo Gotaberto. Anno Incarnationis: Dni DCCCCXXIII. VII. Ht. octob. Exinde ordinatum usque in finem.

Num. II. Incipiunt commutationes & complacitationes Utiliter domui Dei Temporibus Odalberti archi Epifcopi ad fctam Iuuauensem sedem peracte.

Cap. I. Omnibus igitur Xti fidelibus agnitum fore volumus, qualiter ODALBERTUS juuauenfis Eccle venerabilis archieps cum Gotaberto ven. choriepo fuo confultu fidelium fuorum feilicet clericor. & laicorum aurem prebens quandam conplacitationem domi dei utilem perageme decrevit.

Tradidit namque Gotabertus ven. Chorieps in altare:

fincti Petri fciq Rodberti In manus ODALBERTI gloriofis

Y y archi-

archiepi & advocati fui Diatrici pptatem quam in locis mellita & torilan dictis in comitatu nurihtale donante CHONRADO Rege acquifivit. Cum curtilibus, ædificiis veneis agris pratis, pascuis, piscationibus venationibus, mancipiis utriusq, sexus omnibusq. sibi in prædictis locis concessis a prædicto Rege ad scm Petrum sanctumq. Rodbrum ad scam iuuauenscm æcclesiam perpetualiter in pprietatem. Et statim inuestituram dimist. Econtra vero ODALBTUS ven. archieps cum manu advocati sui Diatrici de altari sci Petri sciq. Rodbri ven. Gotabto choriepo æccliam ad Lungoune casam cum curte cæterisq. ædisiciis mancipiis vtriusq. sexus decimis quoque omnibs cæterisq. rebus ibidem pertinentibus usque in sinem vitæ sue in hæreditariam proprietatem tradidit atque transsudit. Post obitum quoque ipsus ad prædictos sanctos dei integerrimum remittendum.

Hi funt testes ex utraq. parte per aures attracti. EN-GILBTUS comes. Heimo. Kerhoh. Ludolf. Reginpht. Item Kerhoh. Pirihtilo. Sigipht. Gudpht. Odalhart. Herideo. Adalpht. Engilpht. Uualdrih. Sigihart. Megilo. Urluckh. Odalman. Rihhart. Engilvuan. Kotapht. Erchanpht. Adolot. Heidfolch. Mazo. Adalo. Uuolmuot. Ilpunch. Actum in bafilica sci rodbti Anno Incarnationis Dni decce xxiij. VII Kl. octb.

Num.

# Cap. II. Num. III. Item conplacitatio Gotaberti chori Epi cum Odalberto Uen. archi Epo.

In nomine dui dei æterni cognoscant omnes fideles, qua-liter ODALBERTUS sce iunauensis æcclie Venerabilis Archi Episcopus quondam conplacitationem consultui fidelium fuorum clericorum ac laicorum aurem præbens cum Kotaberto fideli fuo Ven. choriEpo peragere decrevit. Tradidit namque Kotabertus choriEps cum manu aduocati sui DU-CIS PHTALDI proprietatem quam tradente Kernia in loco lominicha Kimundi dicto suscepit. Et ad grazluppa ad perchah veluti Rihaldo & Engilfredo tradentibus in proprium accepit. Et ad Zurdoh quicquid pprietatis uisus est habere. Et in pago Salzpurgoum dicto in pago mauriciano pprietatem quam tradente Engilhilda Sci Monialis femina accepit. Veluti ipsa olim temporibus PILIGRIMI ArchiEpi in benezficium tenuit. Ac postea de ODALBERTO Ven- archiepoin pprietatem commutavit. Et ad! Holzhusun quod tradente prædicta Engilhilda fuscepit. Quam ipsa emptione sua adquisiuit. Et Mancipia VIII. causa conplacitationis In manus ODALBTI archiepi & aduocati fui Reginbti ad fem Petrum femq. rodbtum & ad feam Salzburgensem sedem post obitum suum in pprietatem. Ea uidelicet ratione ut si Engilhilt vel Kerni eum superuixerint que ab eis prædicto choriepo tradita funt vsq. in finem uitæ fuæ in pprietatem poffideant, & postea ad prædictam sedem perenniter in pprietatem confisfant. Econtra vero ODALBTUS archieps cum manu aduocati sui Reginberti in manus Kotaberti choriepi & aduncati fui BERTALDIDUCIS Hes loca. Ad feam mariam ad

Y y 2.

charan-

charantanam ad sem petrum in civitate Carantana. Ad sem laurentium. Ad Kurkizam. Ad Zeleznam. Ad scm Petrum ad Oftaruizam, ad treuinam. Item ad fem Mariam ad drauum. Ad muoriza Kimundi, Ad Rotenmannun. Ad Lauentam beneficium Engilhilde, fanctimonialis femine cum mancipiis utriusque fexus. Et decimis omnibusque rebus magnis ac parvis ad prædicta loca legitimeq, ptinentibus & ab eo inuestitura possessis sibi usq. in finem vite sue in pprietatem tradidit & transfudit. Postea vero hec loca predicta cum omni integritate ad fem petrum femq, rodbtum ad feam iuuavensem sedem perenniter in pprietatem possidendum. Excepto, quod prædicta Engilhilt Kurkizam & Zeleznam & ad fcm petrum ad Oftaruizam cum omnibus ibidem pertinentibus vsque in finem vite fue in pprietatem poslideat. Et prædicta Kerni locum Muoriza Kimundi usq. in finem vite sue in pprietatem obtineat. Postea vero integerrime ad scem petrum scmq. rodbtum ad scm iuuauensem sedem perenniter in pprietatem confistant, Istifunt testes per aurem attracti.

RODPHT com. REGINKER com. DIOTMAR com. SI-GIPOLD com. Reginhart. Arpo. Uveriant, Maruvart. Afcuin. Herolt. Tierdagouvo. Sarahilo. Arnkis. Diotram. Hinto. Avo. Zuventibald. Erinpht, Frnuft. Egivuint. Kerhoh. Luitprant. Noting. Uvolvo. Chunrich. Regimhoh. Arpo. Raci. Enci. Papo. Rocholf. Rwodpht. Uvielant. Actum in fynodo in æcclia sce Marie ad Carantanam Anno dominice Incarnationis decec. xxvij. Indictne XV, sub die Kl, lun. seliciter in dei nomine.

Num.

Num. IV. Complacitatio inter Odalbertum Archi Epm. & Diotbaldum camerarium fuum.

Cap. HI. Notum sit omnibus Xti sidelibus, qualiter ODAL-BERTUS ven. archieps quandam conplacitationem cum Diotbaldo camerario luo decrevit faciendum. Tradidit namq. Diotbaldus cum manu Otacharii fratris sui In manus prædicti archiepi ODALBTI & aduocati sui RE-GINBTI cappellam ad Pahmannon cum atrio & cum curtilibus ibidem ptinentibus & hobam unam cum territorio & pratis & cum incisione ligni veluti antea ad ipsam cappellam accessit. Et pprietatem quam ad Talaheimon uisus est habere & mancipia VI. quorum nomina funt Azili cum uxore. Enzi cum uxore & filiis dnobus. Et vineas duas unam cultam, alteram incultam, post finem vitæ suæ & Kifalæ ad fcm petrum scumq, rodbtum ad sedem juuauensem perenniter in pprietatem. Econtra ODALBTUS archieps cum manu Reginbti aduocati in tradidit in manus Deotbaldi & Otaharii fris sui curtem ad Pahmannon cum omnibus quæ ibi in beneficium tenuit, & tres ancillas Kezam Eduizam atque Engizam sibi & Kifalæ usque in finem vite sue in pprietatem. Et Slierpah vsg. in finem ipsius Diotbaldi in pprietatem. Postea ad sem petrum semg. rodbtum remittendum. Isti funt testes. N. Otachar. Diotmar. Herrant. Arbo. Echo. Kerhoh. Uuelfinch. Ruodpht. Kotideo, Reginolf. Francho. Rocholf. Duetinch, Reginhoh. Benedictus. Actum ad Orilan Anno Incarn. dni, decec, xxvij. Indiction, XV.

Y y 3

Num.

Num. V. De complacitatione Ellanburge Monialis.

Cap. IIII. ODALBERTUS Juuauensis eccle. Venerabilisarchieps superno ductus amore cum consilio fidelium suorum quandam complacitationem cum ipsa Ellanpurga nobili femina, quæ olim PILIGRIMO eiusdem fedis archiepo eandem complacitationem peragere decrevit. Tradidit namque prædicta Ellanburg cum manu Deotrici In manus ODALBTI prædicti archiepi & aduocati fui Adalfredi quicquid pprietatis in loco Tan uocato uisa est haberecum subnotatis mancipiis. N. Diotrih: Unaltigo. Gunzi. Diatrud. cum filia fua Gotadrud. Agris, pratis, pascuis, filuis, aquis, Molinis, omnibusque rite ibidem ptinentibus ad fem petrum femg, rodbtum, ad feam iuuauensem sedem absque ullius contradictionis obstaculo perpetualiter possidendum - & statim investituram dimisit. Econtra vero domnus ODALTUS Ven. Archieps cum manu aduccati fui Adalfredi In manus: Ellanpurge & aduocati sui Diotrici locum Puhila vocatum cum omnibus paruis ac magnis mobilibus ad eundem locum rite pertinentibus & VI. mancipiis ita di-Etis. Nordheri. Alpuni filius ejus Otmar. Otker, Hiltigund, feu omnibus, veluti Otpht in beneficium habuit Aedificiis curtilibus Agris Pratis: Pafeuis Siluis in monte Hegilo vocato habundanter. Communibus five sp&ialibus. Arbustaque omnia in occidentali ripa Salæ crefcenti. Molinam cum molinario Aquis aquarumq, decurfibus Uiis & inviis omnibusq. rite & legaliter prædicto atterminatis loco. Insuper vero wadum einheriacen/e legitimum in prædicto flumine ubi opti-

1 1

me fore voluisset, cum nauta & navibus bene paratum. Et locum antheringa (ancheringa) dictum cum mancipiis omnibusque tunc inibi manentibus seu legitime ibidem ptinentibus. Exceptis duabus hobis, quarum unam Teganpht. alteram Uvodolscalh, in benesicium usis sunt habere vsque in sinem vite sue tradidit in pprietatem prædicte Ellanpurge. Postea vero ad prædictos scos dei remittendum. Isti sunt testes ex utraque parte per aures attracti. Hartunich Heimo. Eparhart. Otachar. Pirihtilo. Reginhart. Adalpht Kerhoh. Machalm. Luitker. Lantpht. Erampht. Engisscalch, Item Kerhoh. Diotmar. Reginpht, Uualdrih. Adalpht. Item Kerhoh.

Num. VI. Conplacitatio inter Odalbertum Archiepifcopum & Rihniam quandam nobilem mulierem.

# Cap. XLIIII.

In momine scæ & individue Trinitatis. ARNULFUS divina favente clementia Dux. Cognoscant omnes Xti sideles, qualiter ODALBERTUS Juuauensis eccliæ archiEps nris rogationib. ac mandatis obaudiens cum consilio sidelium suorum scilic& clericor. & laicor. quandam conplacitationem cum nobili semina Rihni nominata in presentia missorum nostrorum Reginberti comitis & Diotrici Ipsius archiEpsiscopi Vassi peragere decrevit. Tradidit namque Rihni nobilis semina cum manu Diotrici aduocati sui proprietatem, quam in loco Seuna (Seon) dicto visa est habere Ecclesiam Casam cum curte Ædisciis & cunctis mancipiis inibi manentibus.

Ex-

Excepto Adalkero & uxore & filiis ejus, agris, cultis, & incultis pratis, pascuis, siluis venationibus, piscacionibus, aquis aquarumque cursibus, molendinis, mobilibus & immobilibus, omnibus magnis ac parvis, ibidem ptinentibus. In manus ODALBERTI archiepi, & aduocati sui Adalfredi, Ad fem perum femq. rodbtum, ad fedem iuuauensem perenniter in ppri&atem, & inuestituram dimisit. Econtra ODAL-BERTUS archiEps cum manu aduocati iui Adalfredi per rogationem & justionem nostram cum confilio clericorum & laicorum ipsius fidelium tradidit in manus prædictæ Rihnie & aduocati fui Diotrici locum Garoz dictum cellam cum Ecclesiis ædificiis & curtibus istis Adtale, Adunangon, Adrinte. Ad Sneitsee, ad Steuaneschirchun, ad Teuitesheimon, ad Sconinperch, Adholzhuson, Aduihohus, ad Griestiti.ad Susprickingon, ad Strazchirchon, ad Flozingon. Item adl Flozingon, ad Harnousant, ad Chremifam, ad Stafalon. ad Ifalrungon, ad Papinecheimon. Cæterisque locis omnibus ibidem pertinentibus agris, cultis & incultis pratis pascuis aquis aquarumque cursibus, silvis, molinis, piscationibus', ædificiis, maneipiis utriusque sexus omnibusq.. rebus magnis ac paruis mobilibus & immobilibus ad prædicta loca pertinentibus. Et insuper tertiam partem decime de subnotatis nouem ecclesiis : id est de Sehtinaha, Prutinga, Suaprichinga, Strazchiricha, Zennidorf, Antvurti, Piezinga, Schhaba, Nucunchiricha, fibi in proprietatem usque in finem vitre sue. Postea uni cui uoluerit de proximis suis. dimittendum. Post huius finem ad lanctum petrum sanctumq. rodbertum ad fedem iuuauensem possidendum.

Per

Per nostram igitur petitionem atque justionem & ut res Ecclesiæ sublimatæ augmentarentur, iterum prædiétæ complacitationis traditio renouata est huiusmodi.

Tradidit itaque Rihni nobilissima femina cum manu aduocati fui Kifalolti præfente Rodberto nro legato locum Seuna cum mancipiis omnibusque rebus veluti & antea tradiderat. Et locum Cidelara cum mancipiis ac cum omnibus appenditiis suis veluti CHONRADUS REX Machelmo in proprietatem concessit. Ad Kerinpach sicut Lantfrid in pprietatem habuit. Ad Pualtinpach hobam, ad Seoninperg, quod Mahalberti fuit. Item ad Seoninperch qd. Ha imari fuit. Et ibi prope. Ad Heraluesheim. Ad Holzhusun qd. Pirihtilonis fuit. Item ad Holzhuson quod Uuolfberti fuit. Excepta lege fua, quod uulgus Hantigi mali vocat. Et montem Tanperch veluti Ogo in proprietatem tenuit. Et inter hec loca Mancipia XXX, cum omnibus ad hec loca iuste ptirentibus. Agris, Pratis, Pascuis Siluis, Aquis aquarumq, cursibus, Mobilibus & Immobilibus cunétis &iam que scribi vel dici possunt In manus ODALBERTI ar hiEpi & aduocati sui Reginberti ad fcm Petrum fcmq. Rodbertum ad fedem iuuauenfem perenniter in pptatem.

Econtra vero ODALBERTUS archieps p nostram justionem & consilium sidelium suorum cum manu aduocati sui Reginberti tradidit in manus Rihnie nobilissime semine & aduocati sui Kisalolti præsente Rodberto nro legato locum Garoz dictum, veluti autea diximus cum omnibus magnis ac paruis Mobilibus & immobilibus que vel dici vel scribi possunt.

funt. Et cappellam ad Epilingam cum omnibus mancipiis cæterisque rebus magnis ac paruis Mobilibus & immobilibus ibidem ptinentibus. Et cappellam ad Prihfinam cum omnibus adiacentiis fuis. Et locum Putilinipach dictum cum omnibus ad eum iuste legitimeq, pertinentibus & inibi manentibus sibi usq. in finem vitæ suæ in proprietatem. Postea uni de proximis suis cui voluerit locum Garoz dimittendum. Epilingam & Prihfinam & Puotilinipach vni de filiabus suis cui voluerit remittendum. Et postea ad sanctum Petrum semq. rodbtum ad sedem iuuauensem perenniter in proprietatem possidendum. Et ut complacitationis eius traditio sirmam in Dei nemine obtineat stabilitatem, DE ANNULO NOSTRO SIGILLARI, et testibus subnotatis per aurem attractis consirmari jussimus.

Reginpht com. Engilpht com. Kerhoh. Heimo, Kifalolt, Chadaloh, Ratolt, Uuilihelm. Reginhart. Adalpht. Graman. Ruodolt. Papo. Cotideo. Rofolt. Ruodlant. Heidfolch. Odalhart. Sigihart. Ratpht. Altrih. Sigilant. Megilo. Item Adalpht. Sundargouwo. Masso. Uualdker. Reginalt. Odalman, Rihpald. Meginheri. Lautsrid. Mahtuni. Frecholf. Tiso. Kezinalt. Item Reginalt. Ludolf. Uuelisuch. Ato. Amalpht. Eginolf. Kisalhart. Anulo. Item Odalman. Engilhart. Item Eginolf. Lantpht. Rihpold. Arnhart. Odalscalch. Ratpot. Ogo. Fridapold. Uuolamuot. Hunolt. Sighart. Herrant. Empricho. Adalolt. Gundpht. Aran. Diatmar. Zuentipolch. Machelm, Irmfrid. Selpker. Herideo. Item Berideo, Engilscalh, Item Engilscalh, Heidfolch. Isanpht.

Actum primum ad Pordorf Anno Incaroat. dni decee xxiiij. Et item ad Salzpurch Anno decec xxvij In Kl. Apr.

Num. VII. Incipit commutatio inter viros Dei ad Salzpurch. Et ejusdem commutationis Canonicorum complacitatio cum Archiepiscopo Odalberto.

## Cap. LXXXI.

In nomine Dei æterni. Cognoscant omnes sanctæ Dei Ecclesæ sideles clerici quidem & laici, qm viri Dei in Salzpurch diaino in ministerio devote manentes monachi scilicet & canonici duas habuerunt communes proprietates, vnam igitur ad Pidingon vulgo ad Fhasindorf dictam, quam olim VUITAGOUUO comes eis pro animæ suæ remedio tradiderat, aliam in Chiminegouue merinatal nuncupatam quam Diotrih quidam nobilis Vir illis pro æterna mercede tradiderat. Tunc quoque eisdem viris Dei placuit & conuenit utrique congregationi commode sibi de ipsis proprietatibus agere sicuti & in præsentia atque licentia ODALBTI eiusdem sedis archiepi peregerunt.

Tradidit namque Luitfredus presbyter, qui tunc decanus fuit canonicorum vnacum ipsis canonicis & eiusdem placiti aduocato N. Diotmar talem proprietatis partem, id
est dimidiam, veluti habuerunt præsato loco ad Phasindorst
totum per omne Tagobhto monachorum decano, accipiente
cum eo Reginbhto aduocato cæterisque monachis perpetualiter possidendum, cum omnibus ad hunc locum juste acce-

Z Z 2

dentibus. Econtra vero jam dictus Tagobtus monachorum Decanus vnacum aduocato fuo Reginbto ceterisve monachis tradidit in manus Luitfredi Canonicorum Decani & aduocati sui Diotmari seu & aliorum Canonicorum talem proprietatis partem dimidiam, qualem habuerunt monachi ad Heide Merinuntal dictam Canonicis cum omnibus ad hunc locum pertinentibus in proprietatem perenniter habendum. Statim vero in eodem loco ipfi Canonici cum decano fuo Leutfredo piissimi Domini sui jamdicti ArchiEpi petierunt clementiam ut eundem locum ad Heide tunc nouiter cum monachis commutatum ad domum dei concambii gratia accipere dignaretur, & aptiorem locum econtra illis donare, & ita agere domnus archeps eis cum consultu fidelium suorum clericorum scilicet & laicorum clementer concessit. Tradidit etiam idem prænotatus decanus canonicorum cum aliis sibi subiectis canonicis & aduocato suo Diotmaro omnem proprietatem luam, quam Merinuntale juxta siluam Heid habere visi funt in manus jam dicti archiepi & aduocati sui Reginbhti ad fanctum Petrum femq, Rodbtum cum omnibus juste ad hunc locum ptinentibus in pptatem pptuam poslidendum. Econtra vero domnus ODALBTUS archeps vna cum aduocato suo REGINBTO tradidit in manus Luitfridi presbyteri fui ac decani & aduocati fui Diotmari canonici ipsis reliquis accipientibus curtem unam Liuplendorf dictam in Salzpurcgouue juxta Loufin cum mancipiis ædificiis territoriis cæterisque omnibus juste ad istum locum pertinentibus, quesitis & inquesitis ita ut ob statum atque sacri ministerii culturam & sci Petri scia. Rodbti nec non & sui memoriam & antecesforum

forum suorum eporum Ipsi. canonici & posteri sui eiusdem vitæ cultores eandem curtem cum suis accedentiis in usum proprietatis sine alicuius contradictione perenniter postideant, & istis testibus ambas præscriptas commutationes aures trahendo adsirmaverunt. Quorum nomina sunt. Sigihart & frater eius Nordpht, Engilpht. Rorinch. Diotmar. Pernhart fratres Storchant. Unitagovuo. Gerhoh, Fato. Pirihtilo. Engilscalh. Unago. Rasolt. Puopo. Sinzo. Milo. Albrih. Erchanpht. Item Engilscalh. Unelisach. Item Engilpht. Nandpht.

Actum ad Salzpurch. Anno decce xxxi die VIII. ID. Feb. Anno Archiepiscopatus VIIII. ejus. Expletis igitur commutationibus Domnus Archieps adjecit dicens. Si quis has traditiones post hinc aliquo vellet evertere vel infringere conztu, in iudicio diuino cum dus impiis dicturus sit, ite maledicti in ignem æternum, ab eorum consortio nullatenus segregetur. Et adstans omnis clerus & populus respondit dicens, siat siat.

C. ..

# EXCERPTA

Necrologiorum Salisburgensis & S. Emmerami Ratisponæ, Sæc. XI. & XII. seqq.

Sal. Denotat Necrologium Salısburgenfe. Em. ant. Emeramianum antiquius. Em rec. denotat Emeramianum recentius.

Z 2 3

Kal.

Kal. Jan.

Em. ant. Eberhardus Abbas.

III. Non.

Em. ant. Gebehardus Pataviensis Episcopus. Reginwardus pie memorie abbas hujus loci.

Em. rec. Margareta mon, de superiori mon. Perngerus abbas hujus loci simul & Tegernsee. Alhaidis de Geltolsing,

II. Non.

Sal. Adalramus Archiepiscopus.

Em. rec. Isangrim Ratisbon. Episcop.

Nonas.

Sal. Diem: Abbatissa, William abbas Ebirber. Forte

Em. ant. Taffilo Dux & Monachus. \*)

Em. rec. Vlricus laic. dictus. Michelsperger. Alheidis Aiterhoferinu.

VIII. Id.

Sal. Hartuuich Advocatus.

Em. rec. Albertus abbas hujus loci de Schmidmüllen.

VII. Id.

Em. ant. Eberhardus Eystotensis Episcopus.

VI.

<sup>\*)</sup> Necrologium Weltenburgense Vol. XIII. nostrorum Monumentorum pag. 491. & Epitaphium Laurisheimense apud FREHERUM Origin. Palatin. Lib. I. cap. 6. pag. m. 100. hunc obitum reserunt ad III. IDUS DECEMB.

#### VI. Id.

Sal. Herhardi Episcopi. Addit manus fæc. XVI. Severinus Africa oriundus, qui in Norico Vindeliciaque celebri fama vixit. Ob. Anno a Natali christiano 481.

#### V. Id.

Em. ant. Sanctinus Abbas Wienne.

Em. rec. Leucardis laica de Castorf. Chunradus laicus de Neuburch.

#### IV. Id.

Sal. Vdulrich comes.

Em. rec. Anno dom. MCCI. obiit Perngerus Abbas, qui fecit aquæ ductum plumbeum sive cannas.

#### III. Id.

Em. ant. Perngerus Abbas. (forte I.)

#### II. Id.

Sal. Liutfrit diac. & præpolitus, qui dedit fratribus apud Odratingen vnam curtem & apud Chuchila I. curtem cum decima, quam ipse redemit.

Em. ant. Paturicus Episcopus Ratispon.

Em. rec. Altmannus laieus de Raeuit qui fidelis fuit plurimum Ecclefiæ S. Emerami. Anno dom. MCCCC. ob. Leupoldus Gumprecht amicus Ecclefiæ nostræ.

#### Idus.

Em. ant. Karolus Imperator patruus Arnolfi Imp. Em. rec. Wernherus abbas hujus loci. Viricus abbas in Ebersperg.

XVIIII.

XVIIII. Kal. Febr.

Sal. Gunzi archipresb. Aribo laicus Abtufinberch.

Em. ant. Pertholdus Marchio comes, qui dedit nobis Ifinning, ut festis Apostolorum dominci serviatur.

Em. rec. Katherina dicta Minnerin. Viricus Saltac.

XVIII, Kal. Febr.

Em. ant. Ulricus de Mura mon, n. c.

XVII. Kal. Febr.

Em. ant. Wernherus abbas hujus loci,

XVI. Kal. Febr.

Em. ant. Irmingart abbatisfa de S. Paulo.

Em. rec. Petrissa comitissa de Roteneck.

XV. Kal. Febr.

Em. ant. Vdilo dux.

XIV. Kal. Febr.

Sal. Siboto Præpofitus Salzburg.

Em. ant. Raimundus abbas de Altaha.

Em. rec. Wulfingus abbas hujus loci sepultus in capitulo.

XIII. Kal. Febr.

Sal. Pabo Archipresb.

Em. rec Arbo abbas Pruvininus. Frater Joannes distus Satelpoger mon, n. c. qui dedit nobis vineas in Schwebelweis.

XII. Kal. Febr.

Sal, Wezola Abbatisla.

Em.

Em. ant. Ludewicus Rex filius Arnolfi Imp. Gozbertus abbas Tegerns. Pertha laica Mater donni Per. abbatis.

Em. rec. Obiit Rudolfus Imp. rexit 36. annis.

XI. Kal. Febr.

Em. rec. Christina dicta Neunbergerin.

X. Kal. Febr.

Sal. Prun. can. & Epilcopus & Chraft frater ejus. Friderich archipresb. Otto Imp.

Em. ant. Otto Imperator.

Em. rec. Purchardus laicus Miles dictus Reyschær junior.

## IX. Kal. Febr.

Sal. Arn archiepiscopus Xmus a S. Ruperto, primus Archiepiscopus. Decus & honor hujus Ecclessæ, qui inter alia innumera & laudabilia opera plus quam CL. volumina justit hic conseribi, cujus vitam Albinus Magister Karoli per sua seripta plurima, quæ hic apud nos sunt, multum collaudat & extollit.

Em. rec. Hilprandus plebanus dictus Starzhauser.

#### VIII. Kal. Febr.

Em. ant. Fridericus ex comite Monachus Hirsaugiensis. Claremia Monialis inferioris Monasterii

### VII. Kal. Febr.

Em. ant. Fridericus Dux Austriæ. Albertus Chungs-wörter can, Ratispon.

Em.

Em. rec. Hainricus Mon. n. c. quondam abbas in Tanck-

VI. Kal. Febr.

Em. ant. Cunradus de Parbingen puer n. c. Em. rec. Vdalricus Abbas. Gerhardus abbas.

V. Kal. Febr.

Sal. Karolus Imp. Teitmannus curiensis (vel) curcensis Episcopus.

Em. ant. Folmarus abbas Hirfaug.

Em. rec. Chunradus Lezenaw abbas in Scheyren mon. n.c.

IV. Kal. Febr.

Sal. Eberger archipresb.

III. Kal. Febr.

Sal. Liutpold archipresb. S. Rup. & d. Heinricus comes de Purchusen. Hartunich Brichsiensis Episcopus.

Em. ant. Ambrofius abbas hujus loci.

II. Kal. Febr.

Em. ant. Hemma Regina hic sepulta circa aram S. Achatii.

## KALENDAS FEBRUARII.

Em. ant. Reginbertus abbas n. c. Mon. Em. rec. Ortwinus abbas in Pruel n. c. Mon.

IV. Non. Febr. Sal. Walchun archipresb.

III.

III. Non. Febr.

Sal. Chadolt Pater Gebehardi archiepiscopi.

II. Non. Febr.

Sal. Reginlint abbatissa.

Nonis Febr.

Sal. Aluuinus Episcop. Irmingart cometissa. Richerus abbas canonicorum.

VIII. Id. Feb.

Sal. Tottili Pincerna.

IV. Id. Feb.

Sal. Ekchart de Montigilo.

II. Idus Febr.

Sal. Flobrigifus Juvav, Epifcopus.
Idus Febr.

Sal. Aribo comes Seuuenfis cœnobii fundator, XVI. Kal. Martii.

Sal. Adalbero Babingensis Episcopus.

XV. Kal. Martii.

Em. rec. Chunradus Rex.

XIV. Kal. Martij.

Sal. Ruodolf laicus de Cilristal fenior.

Em. ant. Gifela Imperatrix.

Em. rec. Hainricus Haizendorfer laic.

XIII. Kal. Mart.

Sal. Mazilinus abbas & Heremita.

Em. ant. Gunibaldus abbas mon. n. c. beatæ memoriæ Adalbertus abbas hujus loci sepultus ante chorum.

Aaa 2

Em.

Em. rec. Viricus Domberger canonicus S. Petri.

XII. Kal. Mart.

Sal. Tito abbas. Wezelinus abbas.

XI. Kal. Mart.

Em. rec. Viricus laic. dictus Loter.

X. Kal. Mart.

Sal. Adalbertus abbas. Chuniza abbatissa.

Em. rec. Agnes laica dicta Mallerin.

IX. Kal. Mart,

Sal. Rihart cuftos.

Em. ant. Moganus laieus Advocatus hujus loci. Gott-winus canonicus.

VIII Kal. Mart.

Sal. Dietmar Presb. & decanus. Wecil \*) Palatinus comes.

Em. rec. Fridericus Plebanus in Panckofen. Rugerus Leter laicus.

VI. Kal. Mart.

Em. ant. Dietmarus Abbas S. Petri.

V. Kal. Mart.

Em. ant. Pilifrid Matrona, quæ dedit nobis velum cruce - Gifila abbatiffa de S. Paulo.

IV. Ral. Mart.

Sal. Engilschalh frater Dietmari Episcopi.

III. Kal. Mart.

Sal. Meginhart comes & frater eius Piligrimus occifi funt.

Em.

\*) Force nic oft Wezelinus, litriz comes, Dietmari archiepiscopi germanus frater, & Wilburgis Eberspergensis Maritus alter, de quo alias,

Em. rec. Symon abbas in Weichensteven, confrater nefter, quia suit de Tegernsee.

II. Kal. Mart.

Sal. Altwin Episcopus.

Em. rec. Viricus Lauffer an. Dom. MCCCLXXXXVII.

#### MARTIUS.

Sal. Luna II. Martij terminus XL. malii. Kal. Martij.

Cardinales Presbyteri Petrus & Romanus obierunt.
V. Non. Martij.

Em. ant. Hartwicus Episcopus Ratisbonæ.

Em. rec. Marquardus laie. dictus de Auspech.

Sal. Chunigunt Imperatrix. Chouno archipresbyter in monachum conversus.

IV. Non. Mart:

Em. ant. Anniverfarius d. Laurentii Portell.

Em. rec. Wernerus laic. Ingolsteter. Viricus Pæchlinus frater noster, qui dedit nobis V. libr. obul. Ekkbertus dapifer.

III. Non. Mart.

Sal. Ozie com.

Em. rec. Ludwicus Messerer & Mechtildis uxor ejus.
II. Non. Mart.

Em. ant. Pabo comes. Sigefridus abbas Tegrinse.

Em. rec. Jordanus Starzhauser presb. & Mon. n. c.

Em. rec. Joannes abbas.

Aaa 3

VIII.

VIII. Idus Mart.

Sal. Razo archidiac.

Em. rec. Eufemia abbatissa S. Pauli. Elzabet laica Chu-farin.

VII. Id. Mart.

Em. rec. Dietmarus abbas in inferiori altaha frater nofter. Albinus abbas in infer. altaha, Gebolfus abbas Mon, n, c, castel.

VI. Idus Mart.

Em. ant. Anniversarius Hermanni Hofer & Friderici de Stauff.

Em. rec. Elizabet laica dicta Vyhoferin.

V. Id. Mart.

Em. ant. Elifabeth Flaschnerin.

IV. Id. Mart.

Sal. Oudalricus comes.

Em. ant. Aspertus Episcopus Ratisponæ.

Em. rec. Eberhardus comes.

III. Id. Mart.

Sal. Chadaloh comes.

Em. rec. Gebehardus comes.

Em. rec. Leutwinus laic. de Capelle. Henrieus I. Chölbel: an. dom. 1397. Wolfardus dictus Perchtolzhaufer. Mon. n. c.

II. Idus Mart.

Sal. Richolf Episcopus.

Em. ant. Judita Regina.

Em.

Em. rec. Virious abbas in Prüfning. XVII. Kal. April.

Sal. Heripreht colon. Episcopus. Hemma abbatissa. Raban minister de Sitilinistorf, qui dedit predium fratribus istis apud Suriheim.

XVI. Kal. April.

Sal. Gebehardus II. Radesp., Episcopus.

Em. ant. Gebehardus II. Ratisp. Episcopus. Azilo abbas. Marquardus abbas in Anhufen.

Em. rec. Adelbertus abbas mon, n. c. Dietricus de Hæsenacker de quo habemus curiam.

XV. Kal. Apr.

Em. ant. Ellinhardus Episcopus. Gottfridus abbas in Priwin. mon. n. c.

Em. rec. Purchardus plebanus S. Pauli.

XIV. Kal. April.

Sal. Hartuuich comes.

Em. rec. Sifridus Epife. Ratispon.

XIII. Kal. April.

Em. rec. Erasmus Nittenauer abbas hujus loci ob. an. dom. 1561.

XII. Kal. Apr.

Em. ant. Meginhardus Episcop.

Em. rec. Rudolfus mon. n. c. decanus in Elwang.

XI. Kal. Apr.

M - - - uuirziburg. Episcop. Wezil presb. & præpositus S. R.

Em. ant. Karolomannus Rex Pater Arnolfi Imp. Fridewaldus abbas.

X. Kal. Apr.

Sal. Starckardus diac. & præpofitus.

Em. ant. Elifabeth Murlin.

Em. rec. Ruezerus dictus Ekker mon. n. c. ricus abbas Neresheim.

VIII. Kal. April.

Sal. Annuntiatio Domini codem die passio Domini.

Em. rec. Henricus mon. n. c. dictus Awer. Perngerus ennonicus S. Petri.

VII. Kal. April.

Roricus presb. qui librum vite ac requiem fibi cum pace poscat. Forte hic erat Necrologii præsentis scriptor.

VI. Kal. Apr.

Sal Hierololymis refurrectio Domini, & depositio S. Ruotberti Episcopi. \*) Altmannus tridentinus Episcopus.

III.

XXVII. B. VI. K. HIEROSOLYMIS RESURRECTIO DNI ET DEP SCI RUODBERTI EPI.

In summitate primi hujus Codicis folij legitur:

dang

<sup>\*)</sup> Nota, In alio codice Membran, MS, fol, Maj, illustrissimi capituli metropolit. Salisburg, sæc, XI, aut XII, cui titulus: Regulæ camonicorum sæcularium, quas Ludwicus Imperator ordinare secit An. Incarn. dom. ostingentesimo, quem bisce manibus trastare licuit, reperitur etiam Kalendarium ecclesiasticum, & in eo ad 27. Martij sequens adnotatio.

III. Kal. Apr.

Sal. Anzo præpolitus frifingenfis.

APRILIS.

Kalendas Aprilis.

Sal. Ruodolf, qui fratribus prædium suum Stetin dedit. Wezil Minister, Altman Minister.

IV. Non. April.

Sal. Piligrimus m. S. P. & minister S. Ruodperti.

Bbb

III. Non.

Anno incarn, dni de xeiii. Ses Ruothertus obiit. A temporibus set Ruothti usque ad Arnonem epm suere anni e x x, qui Arn a Leone Papa osu pallii honoratus est Karlo imp.

In numeris annorum obitus S. Ruperti post de & ante xciii, visitur studiosa rasura, & olim scriptum suit vel deexciii, vel dexxciii, vel de & xciii.

Similis fere rafura conspicitur in numeris a tempore S. Ruperti usque ad Arnonem, ita ut olim legere suerit exx. vel c & x. Quum autem breves Annales ab illustri Eccarda Tom. I. Francis orientalis pag. 807. Arnonis Episcopi ordinationem ponant ad An. DCC LXXXV. Arn Episcopus est ordinatus, sequitur ex isto calculo, fanctum Rupertum anno DCLXV. aut DCLXXV. obiisse, vel forte in Bojagriam. venisse.

Ex angustæ Bibliothecæ Vindobon. Cod, MS. Histor. Eccles, CXLVIII. in 4. Membranæ albæ communicatum habemus fequens fragmentum: "V. fequitur dehinc catalogus Episcoporum sive Ab", batum Juvavensis sedis, quam ewangelicus doctor Roudbertus
" ab Anno adventus ejus de Wormacia in Bawatiam usque in
" diem vocationis sue rexit Anno Nativitatis domini DCXCVII. 4.
" Ubi legendum sut DCXCVII. vel DCXCIII.

Mirum fane, in numeris chronologia S. Rupegi ftudiofas repesiri depravationes, fed hae incidenter, & ne fragmenta pesirent. III, Non. Apr.

Sal. Romanus gurc. Epifc. ob. A. MCLXVII. post quem Heinricus abbas S. P. eligitur.

II. Non. April.

Sal. Anno MCLXVII. Tempore Schismatis, quod Guido gremonensis dictus Papa sub Imperatore Friderico contra Alexandrum Papam catholicum commoverat, Plaienses comites Liupoldus & frater ejus Heinricus ex mandatis Friderici Imperatoris Werram contra Salzburgensem Ecclesiam, & contra Conradum archiepiscopum, qui strenuissime in obedientia catholici Papæ Alexandri fuerat, arripientes civitatem armata manu sæpe invadunt, excommunicati plus quam annum devastaverunt totum Episcopatum rapinis, incendiis. Tandem dolo & instinctu eorum tota fere civitas, & major ecclefia S. Rotberti, pictura, celatura, omnique ornatu elegantissima, & optimis campauis cum tribus claustris canonicorum videlicet, & fratrum conversorum, & fororum ancillarum Dei combusta est. In eodem incendio perierunt V. Basilicæ, Ecclesia B. Mariæ Virginis. Parochia S. Michaelis. S. Joannis. Capella quoque S. Jacobi cum Bafilica Salvatoris mundi trans aquam. Liutpoldus autem comes de Plein præventus ægritudine non modica ebonnitus restitutionem dampnorum pro posse suo jurans laudavit. Heinricus de Miterfile infirmitate stimulatus dominicalia refignavit.

Em. rec. Pertholdus Veslaer laicus.

VIII. Id. April.

Sal. Aribo archiepiscopus Mogunt. Oudalbertus archiepiscopus. Salisb.

## VII. Id. April.

Em. rec. Eberhardus Abbas hujus loci sepultus ad S. Stephanum.

VI. Idus Apr.

Sal. Pildingus juvavens, archiep. ob. an. Mil. LX. Chounradus archiepifcop. Juvavens.

Em. rec. Cunradus II. Ratispon. Episcop. Joannes Dara-flegner canonicus majoris ecclesiæ.

V. Id. Apr.

Sal. Ovtta \*) Karinthiorum duciffa.

IV. Id. Apr.

Sal. Gundram Archidiacon. Purchart abbas. Irnpreht Archipresb.

Em. rec. Purkardus abbas hujus loci sepultus Romæ.

III. Idus Apr.

Em. rec. Alto abbas hujus loci natus de Tannstein, qui bene rexit, sepultus ad S. Benedictum.

II. Id. Apr.

Sal. Engilbertus dux Karinthiorum & Monachus, Adalgoz archipresb.

XVIII. Kal. Maij.

Sal. Luutwinus minister S. R. de Emphingen, XVII. Kal. Maij.

Sal. Vuezil, qui prædium fuum Laubisdorf fratribus de-

Bbb 2

XVI. Kal.

<sup>\*)</sup> Vxor Engilberti II.

XVI. Kal. Maij,

Sal. Oudalricus Minister, Diemoud abbatissa.

Em. rec. Argula a Puechberg postrema Abbatissa ad S. Paulum 1588.

Hanns Ingolsteter. Anna Ingolsteterin dedit XL. libr. XV. Kal. Maij.

Sal. Gaminold abbas, Gerolt abbas, Reginuuart abbas, XIV. Kal. Maij,

Em. rec. Reinwardus abbas mon. n. c.

XIII. Kal. Maij,

Sal. Leo nonus Papa.

Em. rec. Otto Pragaer laic. Joannes dictus Lauzzar.
XII. Kal. Maij.

Sal. Wezil abbas.

X. Kal. Maij.

Sal. Chacili presb. & abbas. Benedicta com.

Em. rec. Heimo. abbas hujus loci, qui multum laboravit pro honore & libertate ecclefie hujus.

IX. Kal. Maij.

Sal. Wezil minister.

VIII. Kal. Maij.

Sal. Prun Aug. Epifc.

Em. rec. Chunradus Ratisp. Episcop.

VII. Kal. Maij.

Em. ant. Benedictus Abbas, Chunradus dictus Altman, folvit Conventui LXXXIV. den. Rat.

VI. Kal. Maij.

Em. ant. Gebehardus I. Ratispon, Ep. Gozwinus abbas Prijel, Em. Em. rec. Elisabeth Hofferin.

V. Kal. Maij

Em. ant. Sigewardus abbas. Martinus Fünfinger Plebanus noster.

IV. Kal. Maij.

Em. ant. Stephanus Papa. Adalpertus abbas.

III. Kal. Maij.

Em. rec. Elifabeth Mauzendorferin. Anna Mendorferin.
II. Kal. Maij.

Em. ant. Gottfridus dictus Choler, & Katharina Vxor eius.

Em. rec. Dietmarus Krazer.

KALENEAS MAIJ.

Sal. Frideric. (primus) Juvavenf. archiep.

Sal. Liutgart Comit.

Em. ant. Ernestus abbas de Pruveningen.

Em. rec. Irmengardis dicta Vocburch laica, Soror nostra.

IV. Non. Maij.

Em. ant. Jogarius abbas Tegrinse.

. III. Non. Maij.

Sal. Gotehart Episcop.

Em. ant. Eberhardus Ep. Citicenf.

Em. rec. Ekkardus plebanus noster ad S. Emeram.

II. Non.

Em. ant. Hemandus abbas Tegrinfe.

Em. rec. Meinhardus comes de Rotteneckke.

Nonas Maij.

Sal. & Em. ant. Otto magnus Imp.

Bbb 3

Em.

Em. ant. Hadamut abbatissa de superiore Monasterio.
VIII. Idus Maij.

Em. ant. Gotteschale. Episcop.

VI. Idus Maij.

Em. ant, Hainricus Ratispon, Epife, mon. n. c. V. Idus Maii.

Sal. Anno MCXLVII. ordinatio Eberhardi archiepiscopi in Juvaviensi civitate a quinque suffragancis, venerabilibus videlicet Frisingensi Ottone Episcopo, cooperantibus Regenberto Pataviensi Ep. & Hartmanno Prixinensi Ep. Romano Gurzensi Ep. & Henrico Ratispon. Ep. qui archiepiscopus eodem anno ab Engenio Papa Pallio honoratus.

Em. rec. Ernfridus abbas in Elwang mon. n. c. pie memorie Henricus abbas huius loci, fepultus ante chorum.

IV. Idus Maij.

Sal. Gerbertus, qui & Silvester Papa.

Em. ant. Alhaidis laica dicta Schönhofen. Guml aldus Epifeop.

Em. rec. Heinricus abbas de Ebersperch. Fridericus laic. dictus Grævenreuter.

II. Idus Maij.

Em. ant. Chunigunt Abbatissa inser. Mon. Purchardus Abbas. Adelhelmus abbas.

Em. rec. Auna laica dicta Mauznerin.

Sal. Adalwinus Juvav. Archiep.

XVII. Kal. Jun.

Sal. Gottschaleus de Glase, conversus & minister S. R.

XVI. Kal.

#### XVI. Kal. Jun.

Sal. Engilbreht Patav. Epifcop.

Em. ant. Engilbertus Epifc. Patavientis Vdalricus abbas hujus loci. Hic textus (V.) a ven. Ramvoldo multa honesta & utilia huic loco ordinavit.

XV. Kal. Jun.

Em. rec. An. dom. MCCCCXXIII. pie memorie obiit ven. dom. Viricus dictus Pettendorfer abbas hujus loci.

XIV. Kal. Jun.

Em. ant. Chuno I. Epus Ratispon.... Sigebergensis abbas post S. Wolfgangum VI. a Gauboldo XVIII. hujus sedis Episcopus laudabiliter — locum nostrum benigne excoluit, sepultus hic in pace quiescit. Otto Imperator.

XIII. Kal. Jun.

Em. ant. pie memorie Piligrimus Ep. Pataviensis.

XII. Kal. Jun.

Sal. Gerhardus abbas Seuuenfis.

Em, ant. Gerhardus abbas.

Em. rec. Chunradus & Hainricus laici Hauzendorfer fratres & milites.

XI, Kal. Jun.

Sal. Walther advocatus.

Em. ant. Gamanolfus Epus.

Em. rec. Rupertus abbas Tegrinfe.

X. Kal. Inn.

Em. ant. Heinricus quintus Imperator, qui Patrem fuum expulit.

IX, Kal. Jun.

Sal. Liutold comes,

Em.

Em. ant, Albero Prior mon, n. c. hic instituit officium obellarie.

Em. rec. Vdalricus de Geltolfingen conv. n. c.

VIII. Kal. Jun.

Sal. Imma abbatissa. Perwigus Præpositus.

Em. ant. Leo Papa. Hadamar abbas. Conradus dictus Gravenreuter.

VII. Kal. Jun.

Em. rec. Rudolfus abbas in Sitensteten.

VI. Kal. Jun.

Sal. Prun Wirzburg Episc.

Em, ant. Gozwinus abbas Prüel.

JUNIUS.

IV. Non. Jun.

Em. rec. Alaboldus abbas hujus loci.

II. Non. Jun.

Sal. Chuonradus Imperator.

/ Nonas Jun.

Em. rec. Alheidis laica de Geltolfingen.

VII. Id. Jun.

Sal. Ifingrim abbas.

V. Id. Jun.

Sal. Engilbertus comes occifus est.

IV. Id. Jun,

Sal. Johannes Juvavens. Archiep. Parto Mog. archiep. Ruodbert abbas.

III. Id. Jun.

Sal. Friderich & Vxor ejus Liutkart suscepti sunt in no stram fraternitatem Auno MXCVII.

II. Idus

II. Idus Jun.

Sal. Adalgoz Magdepurgensis Archiepiscop.

XVII. Kal. Jul.

Sal. Gebehardus Archiepiscopus. Guntherus Gurcensis episcop.

XV. Kal. Jul.

Em. ant. Sancte memorie Ramvoldus abbas hujus loci. XIV. Kal. Jul.

Sal. Ratpoto comes.

XIII. Kal. Jul.

Sal. Johannes Patriarcha.

Em. ant. Megilo abbas Tegrinfe.

Em. rec. Siboto canonicus S. Petri. Hainricus dux Bavariæ filius Ottonis Regis.

XII, Kal. Jul.

Em. ant. Ludowicus Imperator, filius Karoli magni. Adelbertus Archiep. Mogont. Wolframmus abbas. XI. Kal. Jul.

Em. ant. Eberhardus Salzburg. archiepiscop.

X. Kal. Jul.

Sal. D. M. Eberhardus Juvavensis archiepiscop.

 $\it Em \ ant.$  Philippus Rex filius Friderici Imp. Walrab abbas.

IX. Kal. Jul.

Em. ant. Aldwinus abbas Tegrinfe. Eberfwint abbas. VIII. Kal. Jul.

Em. ant. Wernherus abbas.

VII. Kal. Jul.

Em. ant. Gotfridus pie memorie abbas Admuntensis.

Ccc

Em.

Em. rec. Folmarus ex com. mon.

Ví. Kal. Jul.

Sal. Irimprecht presb. & abbas.

Em ant. Pernoldus Presb. de Sup. mon.

Em rec. Agnes abbatissa sup. mon.

V. Kal. Jul.

Em. ant. Pabo abbas hujus loci. Bernardus comes de Pabaria. Tuta comitilla.

Em. recent, Warmunt comes de Raeut Layeus, qui dedit Hofmarchiam Raeut Ecclesiæ nostræ,

IV. Kal. Jul.

Em. ant. Juditha ducissa.

Em. rec. Christina abbatissa S. Pauli. Ludwicus Chratter laicus.

III. Kal. Jul.

Sal. Ita abbatissa. Frater Warmut, qui Grabenstat nobis dedit. Hemma comitissa de Gurka.

Em. ant. Heimo abbas. Vrolf abbas. Chunradus abbas Tegrinfe.

Il. Kal. Jul.

Em. ant. Albertus capellanus capellae Ingolfteter, Em. rec. Afprianus civis & ortlibus laici fratres dicti Trübenpech.

> JULIUS. Kalendas Julij.

Sal. Heilika abbatiffa.

Em. ant. Ortlieb abbas Nerensh.

Em. rec. Gifila monialis de sup. mon.

VI. Non.

VI. Non. Jul.

Em. ant. Henricus Rex.

Em, rec. Chunradus presb. & mon. & custos n. c. dictus Cholaer An. MCCCLXXXXIV. bone conscientie.

V. Non. Jul.

Sal. Heinrich rex. Priziman archipresb.

Em. ant. Erbo abbas Pruviningen.

Em. rec. Adolfus rex. Margaretha Pfollnhoferin.

IV. Non. Jul.

Em. rec. Obiit pie memorie Paldwinus abbas hujus loci in curia romana, qui bene rexit.

III. Non- Jul.

Sal. Wilihelmus abbas. An. MXLIV. dom. incarn. Henricus Imperator, filius Chunradi Imp. ungarios expugnavit, regemque ipforum effugavit, & regnum romano Imperio fubjugavit. In eo bello occubuerunt Eberhart fubdiac, Sizo comes, aliique Teutonum complures.

Em. ant. Willehalmus pie memorie abbas Hirsaugienfis mon. n. c.

II. Non. Jul.

Em. ant. Otto Ep. Ratisb. Richza abbatissa de inser. Monast. Em. rec. Christianus presb. canonicus eecles. majoris.

VIII. Id. Jul.

Em. ant. Pippinus Rex. Sigehardus. Erkaubertus abbas. Vdalricus rufus mon. n. c. & hic civis hujus urbis post combustionem monasterii nostri LXXX. Tal. ad restaurationem ejus contulit. X. ad ligna. XXX. ad porticum ejus. In extremis suis XX. Tal. daputavit. Absolvit a Reginoldo in porta duas vineas in Swebelwis XX. libris puri -

Ccc 2 VII. Id,

VII. Id. Jul.

Sal, Liutpolt Advocatus. Richkart cometiffa.

Em. ant. Pie memorie Vdalricus abbas hujus loci fepultus in capitulo, Richardus abbas.

VI. Id. Jul.

Em. rec. Liutpoldus Marchio comes Judita abbatissa Nienburch Magister Paulus dictus Wirder Plebanus in Abbach.

V. Id. Jul.

Em. ant Otto dux Bojarie.

Em. rec. Wolframus comes.

IV. ld. Jul.

Sal. Hugo Salzburgensis præpof.

Sal. Heinrich Imperator.

Em. rec. Leo Ep. ratispon.

II, Id. Jul.

Sal. Benno Pataviensis Epus Pabo minister & frater.

Em. ant. Embricho pie memorie ratisp. ep.

Em. rec. Dietricus L. de Hælenacher. Christiani occisi funt in Galabria a Saracenis sub Imperatore Ottone secundo qui vol. eam eripere a Gr -- victus -- & a Saracenis --

Em. rec. Lautwinus canonicus majoris ecclesie.

XVII. Kal. Augusti.

Em. ant. Innocentius Papa. Hagano abbas Witadus abbas. Em. rec. Ob. Anna dicta Artelchoferin an. MCCCLXIV. in vigilia Alexii. Gerhardus de Wert. L.

XVI. Kal. Aug.

Sal. Jacob abbas.

Em.

Em. ant. Eberhardus Ep. Babenberg. Wolframus abbas hujus loci primus post S. Ramvoldum.

XV. Kal. Aug.

Em. ant. Wifunt abbas mon. n. c. in Prül.

Em. rec. Pertha L. dicta Lerchenfelderin.

XIV. Kal. Aug.

Sal. Chunigunt Regina. Totili archipresb.

XIII. Kal. Aug.

Sal. Roudolfus abbas Sewensis.

Em. ant. Rudolfus abbas. Richardus abbas.

XII. Kal. Aug.

Sal. Sigihart comes. Dietmarus archiep. Juravensis occisus est. Herimannus Episcop.

Em. ant. Hermannus abbas.

XI. Kal. Aug.

Sal. Heripreht Epus.

Em. rec. Ortelinus canonicus majoris ecclesiæ.

X. Kal. Aug.

Sal. & Em. ant. Guntherius Epife. Babinberg.

Sal. Friderich advocatus.

IX. Kal. Aug.

Em. ant. Heribertus Epus. Conradus abbas.

Em. rec. An. MCCCCLXV. piæ memoriæ obiit dns Chunradus Pabenhaufer abbas h. l.

VIII. Kal. Aug.

Sal. Adalwardus abbas.

VII. Kal. Aug.

Em. rec. pie memorie Heinricus Epus ratispon, Henricus abbas de Munster.

Ccc 3

VI. Kal,

VI. Kal. Aug.

Em. ant. Pertholdus p. m. abbas Kartenfis.

V. Kal. Aug.

Sal. Tietmarus II. Archiepifcopus ob. an. Mile. XLI. qui hunc archipræfulatum multis honoribus provexit & adauxit.

Em. ant. Gebehardus Papa, qui & Victor.

IV. Kal. Aug.

Sal. Marchuuart Minister. Starchant Miles & frater, III. Kal. Aug.

Em. ant. Gumpoldus abbas mon, n. c.

II. Kal. Aug.

Sal. Hiltigart L. de Glase.

AUGUSTUS.

Kalend. Aug.

Em. rec. Erkenfridus Ratispon. Ep.

IV. Non. Aug.

Em. rec. Rapoto abbas de Pruel.

III. Non. Aug.

Em. rec. Hertwicus abbas hujus loci.

II. Non. Aug.

Em. rec. Otto Palatinus comes.

Nonis Aug.

Em. rec. Hermannus abbas inferioris Altach.

VIII Id. Aug.

Sal. Willipirie comitiffa.

VII. Id. Aug.

Sal. Oudalricus Pataviensis Episcop. ob. An. MCXXI. Sigahart comes occisus est.

VI. Idus

VI. Idus Aug.

Sal. Altmannus Pataviensis Ecclesiæ Ep. ob. Anno MXCI, Em. rec. Herwicus abbas Tegrinse.

V. Id. Aug.

Em. rec. Viricus Aychær de Tann.

II. Id. Aug.

Sal. Sigihardus Patriarcha.

Em. ant. Pertholdus abbas hujus hoci. Emmeramus Guntprecht cum vxore fundator capellæ in Derther - -

Id. Aug.

Em. rec. Irmingardis L. Gumper -- Conradus Colmünzer sepultus ad B. V. in Monasterio.

XVIII. Kal. Septemb.

Sal. Liutpoldus de Walde Minister S. Ruperti.

XII. Kil. Sept.

Em. rec. Ambrofius Mayrhofer abbas hujus loci 1583. Xl. Kal. Sept.

Sal. Egilolfus Juvav. archiepiscopus.

Em. ant. Hærtwicus Epus ratispon. Pertholdus Piæ mem. abbas hujus loci fepultus in capitulo.

Em. rec. Wernherus pie mem abbas in Pruvin.

X. Kal. Sept.

Sal. Gebehart & Wolfram & alii multi Teutonum in Boemia occifi funt.

Em. ant. Occifio Bojoariorum in Poemia,

IX. Kal. Sept.

Em. ant. Piligrinus archiepus. Gotschalcus abbas de Munster.

Em. rec. Chunigundis Chaxzellerin.

VII. Kal,

VII. Kal. Sept.

Em. ant. Albertus abbas in Metem.

V. Kal. Sept.

Em. ant. Ludewicus Rex pius Sponfus Hemme R. Wolfardus Straufs abbas hujus loci fepultus ad S. Benedictum 1454.

Em. rec. Georgius Institor, qui dedit nobis V. libras.

IV. Kal. Sept.

Em. rec. Heinricus Dux.

II. Kal. Sept.

Sal. Heroldus archiepiscop. Juvav.

Em. ant. Pie mem. Fridericus abbas in Aschpack mon. n. c.

#### SEPTEMBER.

IV. Non. Sept.

Em. ant. Wernherus abbas Prulenfis - - - abbas in Richbach.

III. Non. Sept.

Em. ant. Henricus Epus August. Luidoldus abbas Admont, Em. rec. Wolfgangus de Hausen Epus Ratisb. præpositus & dominus Elvacensis rexit annis 10. ob. 1673.

II. Non. Sept.

Em. ant. Richwinus abbas.

Non. Sept.

Sal. Diemo archiepiscopus.

VII. Id. Sept.

Em. rec. Pie memorie Vlricus abbas hujus loci de Ahaufen. - Rudolfus archidiaconus Frifinge.

VI. Id. Sept.

Em. ant. Wolfherus abbas.

IV. Idus

IV. Id. Sept.

Em. ant. Fridericus abbas hujus loci natus de Weydenberck ob. 1395.

III. Idus Sept.

Em. rec. Dorothea dicta Lengfelderin.

II. Id. Sept.

Sal. Wezil comes. Reginbertus Epus Brixonienfis, olima abbas S. Petri.

Em. ant. Uto abbas.

Em. rec. Wolframus abbas.

Idus Sept.

Sal. Withpirck abbatissa.

Em. rec. Fridericus abbas loci dictus Weydenberger An. MCCCXCVI.

XVII. Kal. Octob.

Em. ant. Adalordus abbas n. c. mon. Albinus abbas. Fridericus abbas S. Georgii.

Em. rec. Fridericus p. m. abbas hujus loci. Eufemia abbatissa de sup. Monast.

XIII. Kal. Octob.

Em. ant. Richoldus abbas huius loci. Symeo comes.

Em. rec. Christianus Episcop.

X. Kal. Octob.

Em. ant. Fridericus abbas Weltenburg. Bulo abbas mon, n, c.

Em. rec. Fridericus Grævenreuter. Eberhardus Wildecker.

Em. ant. Michael Ep. Ratispon.

Ddd

VIII. Kal.

VIII. Kal. Oftob.

Sal. Wenzlaus abbas Altahenfis.

Em. ant. Wenzlaus abbas.

Sal. Eodem die dedicatio Bafilicæ S. Ruodberti, & translatio ejusdem, quæ facta est ab Episcopo Virgilio, qui fuit octavus ab illo, cum quo transtulit & duos presbiteros ejus S. Chunialdum & Gifilarium. Evoluto autem dominicæ Incarnationis milesimo centesimo vigesimo VIII, auno eadem Basilica est exusta, & in prædicto octavo Kalendarum octobrium die a beatæ memoriæ Counrado venerabili Archiepiscopo consecrata. Hujus vero exustionis causam paucis explicabimus. Fratres apostolicæ paupertatis imitatores a præfato Archiepiscopo in ea locati, dum propensiorem divinis rebus inpendere student devotionem, etiam signis plebem convocantibus majorem exhibent decorem, unde factum est, nt materiam fusoria arte præparatam in vicina ecclesiæ parte locarent, & liquescenti metallo ignem subministrarent, Inde ignis elapfus omnem corripuit Basilicam in proprias vires levem nactus materiam. Inter cetera autem hujus incendii dispendia tres coronas fatis fabre factas cum picturis & variis celaturis absumpsit, quæ omnia venerandus Archiepiscopus quanta animi alacritate, quam prona in Christi obsequium charitate restaurare disposuerit, viva diversorum ornatuum exstant indicia, quæ cunctis seculis indefectiva virtutum ejus repræsentant testimonia. Instituit præterea idem Archiepiscopus, ut duorum Presbiterorum S. Rotberti beatorum Chunialdi & Gislarii memoria in proximo dedicatiocationis die haberetur, qui a beato Hartuico archiepiscopo appositi sunt ad corpus S. Ruodberti.

VII, Kal. Octob.

Em. rec. Karolus abbas hujus loci sepultus ad S. Martinum. VI. Kal. Octob.

Sal. Gepa abbatissia. Regintach rector occisus est.

Em. ant. Meginhere abbas.

V. Kal. Octob.

Em. ant. Pertholdus Plebanus in Napurk.

Em. rec. Rupertus dictus Paulstorfer L., An. MCCCXXXVII.

IV. Kal. Octob.

Sal. Chounradus II. Juuauensis archiepiscopus Patruus Friderici Impératoris multis passionibus pro obedientia Alexandri Papæ graviter afflictus Anno mill. CLXVIII. ob. Albertus sororius ejus silius Regis Bohemiæ eligitur, qui etiam anno MCLXIX. ab aquilejensi Patriarcha Oudalrico cooperantibus Henrico Gurcensi & Tarvis. Episcopo Virico XVII. Kal. Aprilis in presbiterum & Episcopum consecratus est apud Frisacum, & ab Alexandro Papa per dominum Chounradum Moguntinum archiepiscopum & apostolicæ sedis legatum pallio honoratus eodem anno.

Em. ant. Hainricus Imperator, filius Friderici Imp.

Em. rec. Anna dicta Stainprukkerin an. MCCC. XLVIII.
III, Kal. Octob.

Em. ant. Sinpertus Ep. Ratispon. Zacko abbas Tegrinfe.
II. Kal. Octob.

Em. rec. Ekkardus abbas Elwacenfis.

Ddd 2

OCTO-

#### OCTOBER.

Kalendis Octobris.

Em. ant. Wolframus abbas. Domina Margaretha Puechpergerin de Abensperg.

VI. Non. Octob.

Em. rec. Karolus abbas in Tegernse dictus Hauzendorffer mon. n. c. Otto laic. dictus Aychelsperger.

V. Non. Octob.

Sal. Heinricus Gurcensis Episc.

Em. rec. Paldwinus Plebanus S. Emerami,

IV. Non. Octob.

Em. ant. Adalwinus Ep. Ratispon.

III. Non. Octob.

Sal, Heinrich Imperator.

Em. rec. Henricus II. Imperator.

Non. Octob.

Em. ant. Hiltipold Episcopus Gurcensis, Anna Horbenreutterin abbatissa mon. inser.

Em. rec. Karolus laicus de Lengvelt.

VIII. Id. Octob.

Sal. Hiltipoldus Gurcentis Episcop. Piligrim Juvav. archiep.

Em. ant. Guntherius Epus Ratispon, Wintilpurch abbatissa.

VII. Id. Octob.

Sal. Heinricus Frisingensis Epus. Suuideger qui & Clemens Papa.

Em. ant. Clemens Papa.

VI. Id.

#### VI. Id. Octob.

Sal. Tuto Episcopus. Prun archiep.

Em. ant. Pie memorie Tuto Epitcopus Ratisp. fepultus circa albam januam in monasterio. Chunegundis dicta Ptolln-choferin.

#### V. Id. Oct.

Em. ant. Reginboto abbas Richenbach.

Em. rec. M. Elifabetha de Sales abbatts fup. mon. II. octob. 1683. sepulta. Nicolaus Episcopus Ratispon. Erkingerus abbas Weltnburch m. n. c. Ludowicus Romanorum Imperator An. 1347. Heinricus L. de Schonenhofer qui dedit vineam.

#### IV. Id. O&.

Em. ant. Vra abbatissa.

III. Id. Oct.

Em. rec. Maximilianus Imperator An. 1576.

#### II. Id. Oct.

Sal. Liupramnius Salzburg. Archiep. cujus temporibus Ecclesia major combusta est, & corpus S. Hermetis M. a Roma ab eodem archiepiscopo huc allatum est maximo honore.

#### Idus Octob.

Em. ant. Aurelia Virgo sepulta in ambitu ante chorum.
XVII. Kal. Nov.

Sal. Megingoz Præpositus Salzburg.

Em. ant. Megingoz abbas. Elizabeth Mayrhoferin.

Em. rec. Apollonia Antgiesserin abbatissa Geisenseld 1607.
XVI. Kal. Nov.

Sal. Heinrich miles adol --

Ddd 3

Em.

Em. ant. Tuta abbatissa. Ludovicus miles de Habsperg dedit 20. lib. 1520.

Em. rec. Leo plebanus S. Emerami.

XV. Kal. Nov.

Sal. Gebo Archiep. Razo archipresb.

Em. ant. Albertus abbas de Prul.

Em. rec. Hainricus L. dictus Paulstorfer.

XIV. Kal. Nov.

Em. ant. Herpato abbas Sælfenfis.

Em. rec. Ofanna dicta Effingerin Laica.

XIII. Kal. Nov.

Sal. S. Vitalis Juvavensis Episcopus. Heinricus Deutonum Dux.

Em. ant. Magnus miles de Habsperg cum vxore benigna dedit 20. libras.

XI, Kal. Nov.

Em. ant. Wolframus abbas.

Em. rec. Gerhardus de Solern miles,

X. Kal. Nov.

Sal. Hiltrih Archipresb. d. R. Pilhilt comitissa Wilhelmus præpositus Werdensis frater noster, man. rec.

IX. Kal. Nov.

Em. rec. Rudigerus de Hauzendorf & Reiza uxor fua.
VIII. Kal. Nov.

Em. ant. Tiemo abbas mon. n. c. Vdalrieus abbas.

Em. rec. Chunradus plebanus fup... An. MCCCLXXII.

Em. rec. Andreas Veyrl plebanus Ecclefice S. Emerami. Albertus plebanus in Andria de Kinigsteten.

VI. Kal-

VI. Kal. Nov.

Em. ant. Richart abbatissa. d. Joannes Trabolt Sacerdos & decretorum doctor qui dedit 400 fl. an. 1506.

Em. rec. Erafmus dictus Postmünster An. MCCCC, 36. Elisabet Dolnerin. Agnes Taucherin foror nostra.

V. Kal. Nov.

Sal. Adalunc Archipresb. S. R.

Em. ant. Wernherus abbas mon. n. c.

Em. rec. Virious Sacerdos dictus de Schofen canonicus Eistet.

IV. Kal. Nov.

Sal. Chadaloh comes.

Em. ant. Perengerus abbas. Gotchalmus abbas. Hademut abbatissa. M. Magdalena de Kirmereigh canonissa inser. Henricus Gravenrewter.

III. Kal. Nov.

Em. ant. Hieronymus abbas de Prule. Purchardus abbas Tegrinsc. Megengoz abbas de Prule.

II. Kal. Nov.

Sal. Werngandus comes.

Em. ant. Otto Dux. Mathild abbatissa.

Em. rec. Joannes Weydenberger an. 80.

NOVEMBER.

Kalend, Nov.

Sal. Guntherius Archiep. Juuau. Palderich abbas.

Em. ant. Adalbertus primus abbas Tegrinse & sundator loci. Guntherus archiepus. Baldricus abbas Maninse, Hainrieus dux Bojariæ hie sepultus. Hadwic. abbatissa.

IV. Non.

IV. Non. Nov.

Em. ant. Wolnoldus abbas Admunt. Meginhardus abbas, Em. rec. Margareta Puechpeckin, L.

III. Non. Nov.

Em. rec. Ludw. Paustorfer presb. & mon. n. c. Anna Neunbergerin.

II. Non. Nov.

Sal. Perhtolfus archipresb. Engilbertus Epus Frifingenfis.

Em. ant. Engilpertus Epus Frifing.

Nones Nev.

Em. ant. Rugerus Epus Ratispon. VIII. Id. Nov.

Em. ant. Pertholdus Pater dni Pertholdi abbatis primi.

Em. ant. Vdalricus abbas de Augia.

Sal. Ordinatio S. Hartunici Archiepiscopi.

Em. ant. Albricus abbas mon. n. c.

Em. rec. Willihalmus abbas de Pruel.

V. Id. Nov.

Brn. rec. Hieronymus abbas hujus loci An. 1623. Eva ab Vrhausen abbatissi inser. an. 1615.

IV. Id. Nov.

Em. ant. Hagano abbas mon. n. c.

Em. rec. Johannes abbas hujus loci dictus Hawn (de Haven) An. 1405.

III. Id. Nov.

Sal. Joannes Patriarcha.

Em. ant. Ernestus comes hie sepultus.

Em.

Em. rec. Johannes Trubnpeck miles & fidelis Ecclefiæ noftræ.

II. Id. Nov.

Sal. Piligrinus presb. & abbas.

Em. ant. Adelbert Epus Mettensis.

Em. rec. Gotfridus abbas. Reichperus canonicus vet. capellae qui dedit nobis X. libras.

Idus Nov.

Em. ant. Karrus abbas. Vdalschalcus abbas Tegrinse.

Sal. Oudalpertus archiep. Junau.

XVII. Kal. Decemb.

Em. rec. Dietricus L. miles de Awe.
XVI. Kal. Decemb.

Sal. Liutoldus de Eichheim Minister.

Em. rec. Chunegundis L. dicta Hauzendorferin.

XV. Kal. Decemb.

Sal. Azola Mater Gebehardi archiep. Liutoldus de Pugowe minister.

Em. ant. Egbertus abbas.

XIV. Kal. Decemb.

Em. ant. Theodewinus card. Episcop.

Em. rec. Irngart dicta Ernstin An. MCCCLXV.

XIII. Kal. Decemb.

Em. ant. Werinherus abbas Chotow. Adam Vttenhofer & Ofanna vxor eius.

XII. Kal: Decemb.

Em. rec. Conradus Wildenperger.

Eee

XI. Kal.

XI. Kal. Decemb.

Em. rec. Vlricus L. Dapifer. Elisabeth Müchlin.

X. Kal. Decemb.

Em. rec. Ofanna laica dicta Vttenhofferin.

Sal. Liutold presb. & præpositus. Adelo Vicedominus.

Em. ant. Bertholdus dux. Otloch m. n. c.

Em. rec. Albertus dux Bavariæ 1579.

VIII. Kal. Decemb.

Em. ant. Heinricus abbas presb. & mon. n. c. Viricus Sotzær & Agnes vxor ejus.

VII. Kal. Decemb.

Sal. Liuza comitiffa.

Em. rec. Fridericus plebanus sup. Mon.

VI. Kal. Decemb.

Sal. Raban de Toutilinsdorf.

Em. aut.Liudigerus abbas.

Sal. Virgilius Episcopus Juuau. Scotigena qui ecclesiam majorem primus construxit & corpus S. Roudberti & corpora duorum presbyterorum eius Chunialdi & Gislarii simul cum eo transtulit.

V. Kal. Decemb.

Em. ant. Pie memorie Arnolfus Imperator fundator hujus loci. Henricus comes hic fepultus.

IV. Kal. Decemb.

Sal. Tagno Minister de Prunig.

Em. rec. Gisbertus Horstius decanus vel cap.

III. Kal.

III. Kal. Decemb.

Em. ant. Ederannus Episcop. Johannes Nablas abb. hujus loci Au. 1639.

II. Kal. Decemb.

Sal. Egilolf Archipresb.

Em. ant. Walburg abbatissa.

DECEMBER.

Kalend, Decemb.

Sal. Macili Minister.

Em. ant. Dietmarus abbas. Richiza abbatissa de infer-Mon.

Em. rec. Franciscus Guilielmus Card. & Episcopus Ratisbon. 1661.

IV. Non. Decemb.

Sal. Gebeharth Episcopus Ratispon.

Em. ant. Meginhardus Abbas. Johannes Lantgravius de Leutenberg.

Em. rec. Fridericus abbas Pruvening.

III. Non, Decemb.

Sal. Richiza foror, Vxor Reginhardi Gotti & uxor ejus Geza suscepti sunt in nostram fraternitatem An Mill, XCIII, Non. Decemb.

Em. ant. Lotharius Imperator.

Em. rec. Elizabet Mon, infer. Monast.

II. Non. Decemb.

Sal. Anno Coloniensis archiepiscopus.

Em. ant. Sigefridus Epus. August. Heinricus abbas Richenbach. Karolomannus Rex & Mon.

Eee 2

VIII. Id.

VIII. Id. Decemb.

Sal. Chuono Advocatus, & filius ejus Aribo & Adalmannus præpofitus & Adalman occifi funt. Anzo miles.

Em. ant. Hertwicus Episcopus.

Em. rec. Albeydis de Awe.

VI. Id. Decemb.

Em. rec. Karolus comes.

IV. Id. Decemb.

Em. rec. Heinricus quondam abbas in Prul & noster, qui augmentavit sestum conceptionis S. Mariæ.

III. Idus Decemb.

Em. rec. Pertholdus canonicus majoris ecclesiæ.

II. Idus Decemb.

Em. ant. Rupertus abbas mon. n. c.

Idus Decemb.

Sal. Diemout abbatissa.

Em. rec. Elizabeth Heroldin inclusa 1462.

XVII. Kal. Jan.

Sal. Vnipnre Mater Hartuuici archiepi.

Em. ant. Marquardus abbas mon. n c. Mathæus Episcopus.

Em. rec. Agnes L. de Chamerdorf.

XVI. Kal. Jan.

Em. rec. Johannes dictus Hartinger canonicus Veteris capel. & Notarius.

XV. Kal. Jan.

Sal. Reginbertus Minister.

Em. ant. Arnolfus abbas.

XIV. Kal. Jan.

Sal. Hemma abbatissa.

Em.

Em. rec. Bruno abbas Prufhing.

XII, Kal. Jan.

Em. rec. An. dom. MCCCCLVIII. pie mem. obiit D. Hertungus Phersfeler abbas hujus loci.

Xf. Kal. fan.

Sal. Chunradus Minister. Chadaloh Seuuensis abbas.

Em. rec. Aribo Abbas Tegrinse.

X. Kal. Jan.

Sal. Ita abbatissa. Peziman archidiac.

Em. rec. Gauboldus Ratisbon. Epifcop.

IX. Kal. Jan. ..

Em. rec. Viricus de Pürm abbas hujus loci fepultus ante Chorum.

VIII. Kal. Jan.

Sal. Wezelinus abbas & monachus S. Mariæ.

VII. Kal Jan.

Sal. Perchtolt monachus & decanus presb. S. Petri. VI. Kal. Jan.

Em. rec. Chunradus mon, n. c. abbas de Alta.

V. Kal. Jan. Sal. Geruuihi abb.

III. Kal. Jan.

Sal. Roudpertus presb. & Abbas. Adalman camerarius.

Sal. Scribenti intercessione omnium Sanctorum suorum vitam æternam omnipotens dominus donare dignetur. Amen.

# D. E X C E R P T A

E libro Traditionum Monafterii Reichenbacenfis fæc. XII.

# Num. I.

# Donatio Vici fanctæ Mariæ

Ergengerus Dei gratia abbas in Richinbach. Varius eventus rerum exigit -- qualiter quidam deo devotus Azelinus nomine prædium quod vicus fanelæ Mariæ dicitur, permissione DIEPALDI Marchionis per manum cuiusdam Irutwini ministerialis ejusdem Marchionis --- XXX. denarios prædictæ Ecclesæ Richinbach singulis annis persolvant. Testes sunt. Trutwinus de Hiwisch Aselinus & silius ejus. Fridericus de Vico Janelæ Mariæ. Hartmannus de Haimenhoven & silius eius. Bernhardus & Sigeboldus de Hard.

# Num. II.

# Relatio fundationis An. 1118.

A b initio nascentis ecclesiæ pia cepit institutio, scilicet ad honorem dei Ecclesias sucere, sactas adjuvare. Fideliter enim tenetur, quod per elemosinas ac Bona temporalia sidei merito cælestia comparentur. Hac spe & imitatione Marchio DIETPALDUS prepotens ac nobilis rogatu Matris suæ LUKARDIS, consensu Vxoris suæ ADELHEIDIS liberorumque suorum spontanea concessione locum in Richenbach, quem

quem hereditario Jure successionis possederat, Deo sancteque & intemerate Dei Genitrici perpetue Virgini Marie optulit, ecclefiam fundavit, monastice Religionis fratres fecundum regulam sancti Benedicti abbatis instituit, ac sic servicium Dei inibi pro posse iniciavit. Eundem vero quem prefati fumus locum romane libertati fubjugavit, ac omnia ad eum pertinentia secundum proprietatem, qua ipse ea possederat, in villis pratis - - Deo & fancte Marie pro anime fue remedio ac prenominate propinguitatis fue delegavit. Sane ne opus tam bonum fine auctoritate irritum esset, & ut detractorum injuria cessaret, presatum locum cum omnibus possessionibus suis in manum cujusdam nobilis viri nomine Gotefridi de Werde delegavit, & eodem viro cum venerabili Erchingero ipfius loci abbate romam misso apostolice defensioni & potestati contradidit. Unde etiam domini KA-LIXTI tum romane sedi presidentis assensum meruit, qui ipfum locum & omnia ad eum pertinentia in apostolicam suscepit defensionem ac privilegii sui auctoritate in perpetuum corroborauit. Cepit autem loci hujus ædificatio anno ab incarn, dom. Millesimo centesimo octavo decimo Indict. XI. regnante invictissimo romanorum Imperatore HENRICO quarto, presidente ratisponensi ecclesie venerabili HART-WICO fub Erchingero ejusdem loci abbate.

### Num. III.

Donatio Reichenbachij & adjacentium Bonorum.

Ne bonis prevaleat mala detrahentium præfumtio. Precavere folet utiliter præteritorum cognitio. Ea propter

ter tam presentium quam futurorum nouerit industria, qualiter Marchio DIETPALDUS Richenbacensis monasterii incipiens constructionem, eundem locum, scilicet Richenbach & omnes ad eum pertinentes posselliones in manus OTTO-NIS Præfecti (Burggravii Katisponensis) primo delegatas ab eo receperit & in manus Gotefridi de Werde delegaverit, ac per eum beato Petro eiusque sancte romane ecclesie, ut quoque predictum est, obtulerit. - .- Testes sunt OTTO Presectus. FRIDERICUS Aduocatus, Gebehardus de LU-KENBERGE. Gebehard de Rittenburc. Pertoldus de Scaminhobt. Udalricus de Steine. Gozpertus de Holinsteine. Werinherus de Labere. Altmannus de Siginburch. Meginhardus de Parchsteine. Erchinbertus de Altindorf. Ministeriales Marchionis. Reginbot Uohiburch. Hilteprandus de Brenzi. Riwinus de Uohiburch, Henricus de Appatesdorf. Swikerus piscator. Ludewicus de Napurch. Otto de Rumlingen. Adalpertus Luzinbach. Otto de Kozmuzehingen, & filius ejus Otto. Gotefridus de Weterenvelt. Udalricus de Loman. Adalbertus de Pirke, Miinisteriales OTTONIS præsecti, Geroldus de Kailotisdorf. Sigebot de Escham. Hartnidus & Gotefridus de Sperciversdorf. Ministeriales FRIDERICI Aduocati. Waldo de Utelingen, Eberhardus de Sinzingen. Hartwicus Krof de Valkenflein , & alii quam plures.

### Num. IIII.

Donatio de Hivise (Heuwisch) & adjacentibus.

Notum esse volumus Vniversitati sidelium, qualiter Marchio DIETPALDUS ad amplianda sibi pietatis Merita

res Monasterii, quod fundaverat, scilicet Richenbach omnimode curavit ampliare -- Hos vero Ministeriales delegavit
Fridericum de Pulisrut - Perinhardum de Linishof. Sororem
ipsius Tutam. -- Hujus delegationis Testes sunt auribus tracti more bawarico. Udalricus de Wolfstain. Gotefridus
de Werde. Perhtoldus de Scamiuhobit. Altmannus de Mohzingen. Altmannus de Siginburch. Albin de Brunin & Adalpertus frater ejus. Riwinus de Voheburc. Rudegerus frater ejus.
Adalpertus de Suzinbach. Megingoz de Rorbach. Hartmannus de Heiminhof & frater ejus Tramunt, & alii quam plures.

#### Num. V.

Recapitulatio priorum & additio plurium Prædiorum.
An. 1135.

Quoniam triplex funiculus non facile rumpitur, fructuofum videtur iterando res firmare, quarum cognitio posterorum utilitati potest providere. Notum sit itaque Vniuersitati
fidelium, qualiter Marchio DIETPALDUS rogatu Erchingeri
abbatis fratrumque suorum in die dedicationis Monasterii Richinbach delegationem prediorum que prius dederat in presentia domini HEINRICI venerabilis Ratispon. eccleste Pontificis,
euravit iterando & renovando confirmare, & in aliquibus confirmare. — In Swevia quoque sita dedit predia hec. Rudelingen
jure quo ipse habebat Benesicium Ministerialis sui Arnolfi de
Pinzwangen, scilicet curtile vnum in Rudelingen & hæc ipsus regatu. Steinheim duo curtilia & ecclesiam, pontem,
facut ipse possederat, Gotefridus etiam de Wetirinwelt Mini-

Fff

sterialis ipsius Marchionis DEOPALDI delegauit eadem die fancte Marie ejusdem Marchionis permillione predium fuum in Rithusin jure perpetuo. Delegavit etiam eodem die predictus Marchio DIEPALDUS fancte Marie in regione Egere, Dietpoldesruht, Srowensrut, Chumenrut, quod Gotefridus de Weterenwelt ab Richinbacensi abbate Erchingero suscepit in beneficium. -- In Rotgowe Chindelherin Kluklingen cum omnibus ad ea pertinentibus, & septem vineas. In Austria Holerbrunen, Wilvolvisdorf Mansos VII. & vineas tres. Præterea delegavit Rehewinisrut & Wizinbach. Huius delegationis Testes sunt OTTO Comes de Stowfe filius ejus HEINRICUS, FRIDERICUS Advocatus. Udalricus de Wolfstaine. Erchrinbrecht de Altindorf. Pertoldus de Scamenhobeten, Gebhardus de Rittinburc. Altmannus de Siginburk. Eppo de Ebermundesforf. Fridericus de Rorbach. Udalricus de Ahekirchen, Cunradus de Rottenburch, Ludewicus de Napurch. Gotefridus de Weterinvelt & frater ejus Heinricus Spon. Adalpertus de Suzinbach. Hartwicus de Hovedorf. Waldo de Owe. Otto de Mozhingen. Rachwinus & frater ejus Pertoldus de Snudingen & alii quam plures. Acta funt hec An. dom. Incarn. M. C XXXV, regnante Romanorum Rege LOTHARIO, sub HENRICO ratispon. eccle. Episcopo tempore Erchingeri Abbatis.

Hoe anno dedicatum est monasterium in Richinback a venerabili Ratisponensi Episcopo prenominato HEINRICO. Septima decima Kalendas Julii in honorem fancte & perpetue Virginis Dei genetricis Mariæ.

Num.

#### Num. VI.

Bona facta auctoritate debent confirmari, nam de occultis judicare & de incertis diffinire, utrumque est dissicile. Quapropter notum esse volumus omnibus tam suturis quam presentibus, qualiter RICHZA \*) Ducissa de Boemia Liberorum suorum consensu predium superius & inferius A/pach tradidit fancte Marie in Richinbach, & per manum DIET-PALDI Marchionis delegavit ad usum fratrum inibi Deo famulantium in perpetuum. Testes sunt hujus donationis Perhtoldus de Schwarzinburch. Adalpertus de Holinsteine. Fridericus de Luttenbach. Rudolfus de Craine. Adelger de Wenenbach. Eberhardus de Gingen. Adalpertus de Hohenwalte. Volmar de Wurmrisne. Rudegerus de Rumtingen, Arinwicus de Wocilindorf, Ludewicus de Napurch. Otto de Kambe & filius eius Otto, Riwinus de Voheburch. Gotefridus de Weterenvelt. & Regenboto frater ejus. Adalpertus de Suzinbach. Otto de Rumtingen, Isinrich de Wichildorf & filius eins Pertholdus, & frater eius de Hameringen. Megingoz de Welflin-Fff 2 gen.

<sup>\*)</sup> Filia Fundatoris, & Vxor fecunda WLADISLAII. Ducis, de qua ad Chronicon Pegaviense inter MENKENII Scriptores Rerum german. Tom. III. col. 130. B. sequentia in margine notavit manus antiqua: "Anno Dom. MCXVIII. Ditpoldus Marchio de Napurch (Voburg) peticione matris sue & Adelheidis uxoris construxit Monasterium in Reichenbach sub Witigo primo abbate. Huins Marchionis silia REICZA Ducista Boemic construxit Monasterium in Cladicina (Cladrubic) "Vid. etiam PFEFFELII Geschichtsbeschreibung der Marckgrafen auf dem Nordgau P. II. Tom. II. Abhandlung, der baierischen Academie S. 36. 125. 66.

gen. Dietpaldus de Kabendorf. Ulricus de Vilungen. Wolfram de Taeskingen & frater eius Cunradus. Pertholdus & Immo de Pomtingen. Witoldus de Turdelingen. Rupertus de Smidingen. Rahewinus de Kazpuch, & alii quam plures.

### Num. VII.

# Donatio de Hertishufin, Geroltishufin, Piberchar.

Notum sit — qualiter Udalricus de Huminwanc temporalia postponens celestibus & cum uxore sua ad spiritualem conversationem condescendens predie lua Herteshusua & Piberchar ac quidquid habuit in villa que Geroltishussa dicitur, in manus Willihalmi de Gepenheim tradidit. — & secundum voluntatem ac petitionem Erchengeri abbatis de Richinbach fratrumque suorum deleganda commisti. Testes sunt OTTO Comes de STOWFE. Erchenbertus de Altindorf. Fridericus de Rorbach. Sigebot de Stowfe. Gotesridus de Wolanergrube. Hartmannus de Heimenhoven, & alii quam plures.

#### Num. VIII.

#### Donatio de Steinbach.

Notum sit — quoniam Marchio DIETPALDUS tradidit sancte Marie in Richinbach pro remedio anime sue predium Regimboti de Napurch ministerialis sui nomine Steinpach, & hoc ipsius peticione. Testes sunt, Udalricus de Egere & frater eius Piligrimus. Adalpertus de Suzinbach. Adalbertus de Pirche. Otto de Rumtingen. Otto de Chalbezingen.

zingen. Hartmannus de Hveminhoven, & filius eius Pernhardus. Cunradus de Waiemannersdorf, Sigebot de Zante, & alii quam plures.

### Num. IX.

# Donatio de Denkelingen.

Noverit omnium — quoniam Marchio DIETPALDUS pre remedio anime fue tradidit fancte Marie in Richinbach predium fuum Denchilingen, quod dederat ei nobilis Vir Pilgrimus de Nuwenburch. Sed quia causa de eodem predio prenominato Denchelingen cum propinguis prefati Pilgrimi, Matre scilicet & fratre ipsius Pertholdo nondum fuit determinata, pro concedenda jam dicta delegacione acceperunt a Marchione DIETPALDO & Erchengero abbate predium quod dicitur Eberachesdorf & duo talenta cum aliquantis mancipris. Testes sunt Gebehardus de Lukenberge. Megenhardus de Phrime. Perchtoldus de Scaminhoibet. Adalpertus de Tolince. Adalpertus de Holinsteine. Ludwicus de Napurch. Sigeboto & filii eius duo Theodericus & Sigeboto de Napurch. Otto de Chozmuzilingen. Adalpertus de Suzinbach. Erchenbertus & Werinhardus de Nuwenburch. Chraft de Wosenruht. Trutwinus de Ilswanc. Herdegen de Rehmesruht, & Marcwardus de Napurch.

Num.

### Num. X.

# Donatio de Erchinfridishofen.

Notum fit — qualiter Udalricus de Wifridishofen delegavit pro remedio anime uxoris sue Adalheidis predium quoddam quod dicitur Erchinfridishof per manum Arbonis de Tiersdorf Fidejussoris sui. — Testes sunt Altmannus de Lukenperch. Hartmannus de Heimenhoven, & silii eius Hartmannus & Tiemo.

# Num. XI.

# Donatio de Grunenbach.

Notum effe volumus — qualiter quedam nobilis Matrona Friderun de Houlin consensu fili sui Eberhardi tradidit per manum Fidejussoris Chunradi de Trassmundisruht predium quoddam, scilicet curtile unum Grunenbach. — Testes sunt Theodericus & Udalricus frater eius de Utinhoven. Werinherus & frater ejus Fridericus de Brunnin. Otto de Rumtingen & frater eius Ludewicus de Napurch, & aliiquam plures.

# Num. XII.

# Commutatio de Heitperch.

Propter communem utilitatem concessium est non inconsulte, ut siant communationes de rebus ecclesiarum. Eapropter noverit — qualiter inter fratres Richinbacenses &
Sauctimoniales Patavienses de quibusdam possessionibus ecselessarum

clesiarum suarum sacte sunt legitime commutationes, fratribus in Richinbach dantibus ad ecclesiam sanctimonialium in Patavia predium, quod habebant in Rutarin, sanctimonialibus vero dantibus predium quod habebant in loco qui dicitur Heitperch. Testes sunt Sigeboto de Porinheim. Rudolfus de Vurchrolze. Meginhardus pataviensis Ministerialis sanctimonialium. Tiemo de Pugenberge. Eckkehard Ministerialis sanctimonialium, & filius eius Adalpertus. Marcwardus & frater eius Raboto de Urlingesberge. Adalbero de Ushoven & filius eius Meginhalmus. Marcwardus de Rore.

# Num, XIII. De eodem.

— Denique Marchio DIETPALDUS Aduocatus in Richinbach delegavit GEBEHARDO comiti de SULZBACH Aduocato sanctimonialium predictarum — Hæ delegationes sactæ sunt apud Chambe peticione Erchingeri abbatis in Richinbach & Mahtildis abbatisse pataviensis communi subjectorum suorum consilio. Testes sunt Wichant de Hasilbach. Erchinbertus de Altindorf. Adalbero de Tumprunnen. Wilihalm de Geppenheim. Erchenbertus de Hanenbach. Gelfrat de Chrusin. Sigeboto de Turmdorf, & alii — —

# Num. XIV.

# Donatio de Weterenvelt.

Notum esse volumus — qualiter Gotefridus de Weterenuelt Ministerialis THEOBALDI Marchionis predium per per manum Henrici de Weterenuelt — Testes sunt Adalpertus de Suzinpach. Adalpertus de Pyrche & frater eius Udalfcalk. Cunradus Trost. Otto de Kambe. Otto de Rumtingen & frater eius Babo. Rudegerus & Adalpertus frater eius de Rumtingen. Hartmannus de Heimenhoven & silus eius Berinhardus. Heinricus de Kalwenberch. Otto de Nuwenmul. Adalbertus de Waltingen, Cunradus de Akker, & alii —

# Num. XV.

# Donatio de Judenowe.

Notum — quoniam Marchio THEOBALDUS tradidit sancte Marie in Richenbach predium ministerialis sui de Wetirenvelt uomine Judenowe, quod situm est in Austria. Hec autem donatio sacta est peticione ipsius Gotestridi predicti, & ex potestate, qua ipse idem predium possidebat jure hereditario posteritatis. Testes sunt Altmannus de Signburch. Wichnant de Hassibach. Reginbot de Voheburch. Heinricus Span. Swikerus Piscator. Adalbertus de Suzinbach. Rudigerus de Rumtingen. Hartmannus de Heimenhosen, & alii —

# Num. XVI.

### Donatio de Prunerdorf.

Notum — quoniam Marchio THEOBALDUS pro anima filii fui THEOBALDI Pueri tradidit Deo & fancte Mazie justa delegatione in Richenbach predium quoddam scili-

ect

oet curtile unum in Prunnendorf. Quoniam vero Waldo de Valkinstein habuit idem predium in benesicio — Testes sunt Adalbertus de Suzinbach. Otto de Rumtingen. Otto de Kambe. Adalhalmus de Cylre. Hartmannus de Heimenhouen & silvius eius Berinhardus, & alii —

# Num. XVII.

# Donatio de Tomtingen.

Notum — qualiter quedam Iringardis de Tomningen tradidit per manum legatoris sui Cunradi de Piburc. Testes sunt PERHTOLDUS Marchio. GEBEHARDUS comes de SULZBACH. Meginhardus de Parchstein. Wichnant de Hasilbach. Perhtoldus de Scaminhobit. Rudegerus & slius eius Waltherus, Waltherus & Heinricus frater eius omnes de Rumtingen. Meginhardus de Koslingen. Cunradus Genstl. Reginbot de Uoheburch, & slius eius. Berenhært de Heminhoven, & alii.

### Num. XVIII.

# Precarium in Chindesheim.

Notum — qualiter quidam Littoldus de Sauersteten recepit delegationem predii sui, quod habuit in Chindeheim de manu Eberhardi cujusdam de Siginheim, ac delegavit in manum Engelscalci de Rumtingen. — Testes sunt RAPOTO comes de ORTENBERCH. Adalpertus de Gebeharterheim ac frater eius Adaluolch. Durinch de Hunosfesdorf. Chuno de Hoenstat, Poppo Smideheim. Durinc de Woppingen & fra-Ggg ter eius Hezel. Adalbertus de Wihmertingen. Udalricus de Hovinheim. Werinhart de Horbach. Fridericus de Sigenheim, & frater eius Heinricus.

#### Num. XIX.

# Donatio de Pheterprunnen.

Notum sit — qualiter Svikerus de Voheburch permissione PERTHOLDI Marchionis tradidit predium quod dicitur Pheterprunnen. Testes sunt ipse Marchio PERTOLDUS. Eberhardus de Frickendorf. ADALRAM DE KAMBE. Purchardus de Steine. Adalbertus de Suzinbach. Adalpertus de RUMTINGEN VETERI. Hermannus, Hilteprandus, Rudegerus, Cunradus, Fridericus, Udalricus, Werinherus de Voheburch omnes isii. Adalpertus de Waltingen.

### Num. XX.

# Emptio de Hurchinsheim.

Cum virtus ab iniquitate multa sepe patiatur contraria —
Notum esse volumus omnibus, qualiter Erchingerus abbas in Richinbach a Fratre suo Theoderico de Utinhoven comparavit quadraginta Talentis predium quod dicitur Hurchinsheim — cuius predii, scil, Hurchinsheim tuicionem delegavit predictus Theodericus in manus cuiusdam Wichnandi de Haselbach. Testes sunt OTTO Palatinus. Rupertus Wolf de Lengenuelt Pilgrimus Zolle. Hageno camerarius. Werinhardus. Peringerus. Omnes isti de Legenuelt Ministeriales

riales preditti PALATINI, & alii quam plures tracti more bawarico.

### Num. XXI.

Commutatio inter Richenbach & Kotewich.

Tustas de quibuslibet rebus ecclesiarum sieri commutationes J legum concedunt constitutiones. Nam certum est, communes inde poste provenire utilitates. Eapropter noverit omnium industria, qualiter inter fratres de Richinbach ac de Chotewich de aliquibus suis possessionibus facte sunt legitime commutationes, ac per Advocatos utriusque ecclesie complete funt juste confirmationes. Denique HEINRICUS DUX de AUSTRIA, Aduocatus in Chotewich delegavit in manus RAPOTONIS comitis de ORTENBERCH predium quod dicitur Siultheizingen & illuc pertinentia ad confervandum Deo & fancte Marie in Richinbach, RAPOTO vero comes predictus vice PERTHOLDI Marchionis' Advocati in Richenbach. & ejusdem peticione delegauit in manus HEINRICI predicti Ducis predium, quod dicitur Willofstorf & Parowi, ad conservandum Deo & sancte Marie in Khotewich. Huius delegationis Testes sunt LITTOLDUS comes de PLAIE, PER-THOLDUS comes de POGIN. Adalram de KHAMB. Theodericus de l'oivmgarten. Wergant & frater eius Engelscalch de Rumtingen. Werinhardus de Owe. Rehewin de Etenvelt. Durinch de Siulcheim. Gotefridus Prisfuz, & alii quam plures.

Ggg 2

Num.

### Num. XXII.

# Donatio de Napurch.

Notum sit — qualiter Gotesridus de Weterenvelt consensu PERHTOLDI Marchionis — delegavit — quidquid habuit in NAPURCH — Consirmatum est etiam coram predicto Marchione, ne vel ipse Erchengerus eiusdem loci abbas, vel aliquis ei succedens aliqua racione, dono, vel benesicio prenominatum predium valeat usibus fratrum in RICHINBACH alienare. Testes sunt Purchardus de Steine. Pertholdus de Nuwenburch. Adalbertus de Suzinbach. Walterus de Rumtingen. Rudegerus & Gotesridus de Voheburch. Gebolf de Hohinheim, Fridericus de Rekinzi. Helmerich de Nuwenburch. Ortwinus de Hergoltishusin. HENRICUS DE MAEILES FRATER RUDOLFI COMITIS ET MINISTERIALIS. Adalbertus de Waltingen. Riwinus de Wichilsdorf. Cunradus de Akkere. Pertholdus de Rumtingen.

# Num. XXIII.

### Donatio de Gramanishof.

Quoniam Hertwicus de Valkinsteine predium quoddam, quod dicitur Gramanishof delegavit. — Consensu Domini sui FRIDERICI Aduocati ac in ejus presencia. Testes sunt ipse FRIDERICUS Aduocatus (Ratisponensis) Waldo de Valkinstein. Cristan de Harland. Hartmannus de Veltkirchin. Wecil der Sahse de Valkinsteine. Otto de Khambe, & alii quam plures.

Num.

#### Num. XXIV.

# Donatio de Maginspach.

Notum sit — qualiter quidam Pabo de Maginspach tradidit prenominatum predium scil. Maginspach per manum legatoris sui Ekkeberti de Tigingen. Testes Arnoldus MERIE de Murach. Altmannus frater ipsius Pabonis. Rudegerus uz dem Rechart. Chimo de Othmarisruit. Sigeboto de Aiche. Askerius & frater eius de Dankolveldorf. Baltwinus de Napurch. Wezelins Sun, & alii quam plures.

#### Num. XXV.

### Donatio de Balduwinisdorf.

Notum — quod Pabo de Hattstain pro remedio anime fratris sui Ottonis predium quod habuit in Balduwinisdorf — delegavit. — Vsum etiam predii in Tahelingen predicto loco contradidit. Testes — Adelhertus de Suzinbach. Otto de Cambe. Otto Rusus. Airbo de Hatestein, Udalricus Alwart.

# Num, XXVI.

# Donatio de Rorbach.

Notum sit — quod quidam Permannus & silius eius Aerbo de Rorbach delegaverunt in manus Friderici de Rorbach predium quod habebant in Rorbach. — Testes sunt Gotefridus camerarius Episcopi. Meginhardus de Dankolsesdorf. Bruno de Engelbrehtishofen. Cunradus de Stritowe.

Ggg 3 Walter

Walter de Puchisdorf. Aerbo de Pudimingesdorf. Altman de Hezrichensdorf. Otto de Rorbach. Heinricus da Uirste.

### Num. XXVII.

### Donatio de Hezilsruht.

Notum sit, quoniam THEOBALDUS junior Marchio — tradidit predium quod dicitur Hezelisruht — Testes sunt Adalbertus de Suzenbach & Heinrichus silius eius, Rapoto de Suzinbach.

### Num. XXVIII.

# Donatio de Rotinbach.

Notum sit — quod Hilteprandus de Kambe pro remedio fratris sui Ottonis tradidit predium in Rotinbach. Testes sunt Waldo & silius eius. Waldo & Otto de Valkinstein. Rudegerus de Rumtingen.. Otto Rusus. Adalbertus junior de Suzenbach. Rudegerus de Heresingen. Meinhardus de Kossinge. Rapoto de Pilstein. Kunradus de Waiemannersdorf. Swikerus comes, & alii quam plures & samilia.

#### Num. XXIX.

# Emptio in Heminhoven & Trutingen.

Inflas inter ecclefiafticas Personas quaslibet sieri aequisiciones non inconsulte est concessum — Qualiter Erchingerus Abbas — cum Richiza abbatissa aput inserius Monasterium Ratispone legitima emptione convenit — Sane peticione prenomi-

nominate abbatisse GEBEHARDUS comes de SULZPACH Aduocatus inferioris Monasterii eorumdem prediorum justam ac legitimam fecit delegacionem. Testes sunt Heinricus de Altindorf. Wichandus de Hasilbach. Gelfradus de Krusin. Otto Knur. Gotefridus Dapifer comitis.

#### Num. XXX.

#### Donatio de Gowna.

Ne Marie vacantis turbetur ocium, oportet ut de Marthe laboribus habeat fustentamentum. — Quod FRIDE-RICU's Imperator delegavit in manus PERTHOLDI Marchionis de VOHEBURCH predium, quod Gowna vocatur — peticione Kunradi de Woettinhoven, qui — acceptis nonaginta talentis ab Erchingero abbate — resignavit — Testes sunt PERTHOLDUS comes de ANDEKSE. OTTO Palatinus. Heinrich de Altindorf. Eberhardus de Firchindorf. Fridericus de Pilriht. Eberhardus de Schogaste. Cunradus PINCERNA REGIS & frater ejus Ludewicus Rapoto & frater eius Chunradus de Pilstein. Chunradus de Woettinchoven. Adalbertus NOHTHAFT. Gitto de Waltslein. Chunradus & Gotefridus de Valchinberch. Arnoldus de Meningen. Pabo de Hettslein.

#### Num. XXXI.

#### Item de Gowna,

Notum — quod Marchio PERTHOLDUS de UOHEBURCH delegavit — predium in Gowna — Testes sunt Perinhart de Mozzingen. Altmanuus de Abin/perch. Gerungus de Egere.

Egere. Henricus de Miltha. Suikerus Pijcator. Marchwart de — Stein Marchwart, Udalricus, Pabo, Hervericus, omnes de Mozzingen. Heinricus de Werde. Alram de Warmuntsdorff. Rudegerus de Hervesheim. Winther de Hard, Willihalmus de Geselingen. Gotefridus Cherhart. Purchart Suevus. Erminolt de Hovegart. Werinherus Hashirt. Rapoto Hellitamph. Theodericus de Wiringen, & alii.

#### Num. XXXII.

# Donatio de Chursinperch.

Quod Lukardis de Mura tradidit predium sum Chursinperch pro remedio anime sue & conjugis sui justa delegacione jure perpetuo. Hujus delegacionis Testes sunt Arnoldus de Treblingen. Arnoldus Juvenis. Udalricus Zolli. Sigebot & frater eius Gebehardus de Encinsperge. Cuuradus, Gebehardus, Gotefridus de Murah. Werinherus Bisewin. Werinhart de Nuwenburch, Bertholdus & wes fratres ejus proprii homines ipsius Lukardis.

#### Num, XXXIII.

#### Donatio de Gezindors.

Notum — quod Otto de Nuwenmül — per delegatorem fuum Aerbonem de Ridar confirmavit usum predii sui, quod habuit in Gezindorf pro remedio anime sue & Patris sui Ludewici, Matris sue Perthe, & Vxoris sue Hoedewigis, — Testes sunt Pabo de Hettstein. Otto de Lengenowe. Gerunch de Egere. Otto de Vokincelle, Rudeger de Hettstein. Perh-

Perhtoldus de Egere. Sigehart de Numanisdorf. Udalricus de Vokincelle. Adalbertus de Turdelingen. Cunradus de Tobirfingen. Heinricus Chespize. Heinrich de Rihinbach. Sigebote de Scholtheizin. Fridrich Chalwenberch.

#### Num. XXXIV.

#### Donatio de Pirche.

que talentis Helmvico & Vxori ejus Adelheidi de Napurch comparavit predium in Pirche. Ipse itaque Helmwicus & eadem vxor ejus Adalheidis premonita side Marchwardi Præpositi aput inserius Monasterium Ratispone, qui videlicet Marchwardus delegator est ipsius predii. — Testes sunt PERHTOLDUS MARCHIO de VOHEBURCH, OTTO filius HENRICI Præfesti de STOUF. Henricus de Tollinz. Marchwardus de Grunhartshofen. Rudegerus de Voheburch. Riwinus de Altilholtishus. Wernher Muzan. Adalbero junior de Napurch. Rubertus de Wecilindors. Eberhardus de Plancstet. Heinricus de Reginhusin. Chuno frater delegatoris. Marchwart Suevus, Rudegerus Dwerschals. Omnes isti de Ratispona.

#### Num. XXXV.

#### Item de Pirche.

Notum — quoniam Rapoto de Suzinbach in extremis vite sue jus peticionis quod habuit in predio, quod vocatur Pircha tradidit Deo & fancte Marie in Richinbach com-

monefaciens delegatorem eiusdem predii Dietmarum de Wolferdingen de fide delegacionis ad predictum locum feil in Richinbach. Hanc autem fidei commonitionem fecit idem Rapoto per Regenbotonem de Wacimannisdorf, qui Juramento coram Palatino majore OTTONE, ac Lantgravio OTTONE ipsam confirmavit Rapotonis peticionem. Itaque ita commonitus Dietmarus de Wolferingen a Regenhotone de Wecimannesdorf delegavit prenominatum predium in manus OTTONIS Lantgravii, & hac petitione Regembonis abbatis ad confervandam utilitatem ipfius predii Deo & fancte Marie in Richinbach. Hujus delegacionis Testes sunt OT-TO major, Palatinus. FRIDERICUS Lantgravius. 4) Dietmarus, Hartfridus, & Marchwardus frater ejus. Omnes isti de Wolferingen. Ekkebertus de Talmezingen. Ernest de Flinspach. Roudolf de Fremlichisperge. Eberhardus de Steveningen. Gozbertus de Trubinbach. Udalricus de Wertingen. Chunrad de Nuwenkirchen. Otto de Semlingen. Chunrad de Alpalge. Wolfram de Edingademe. Hartwicus de Harlunge, Liutoldus de Hagenowe, & alii.

Num. XXXVI.

Donatio de Buch.

Notum sit — quod Cunradus de Tesehingen dimidium mansum in Buch delegauit, & alium dimidium Magershoven.

<sup>\*)</sup> Erat is frater OTTONIS Landgravij, ut patet ex diplomate FRIDERICI I. Imp. An. 1181. Cremifanenshus dato apud RETENPACHER pag. 166. ubi inter Testes leguntur FRIDERICUS Burggravius Ratisponensis & frater tins OTTO Lantgravius de Stevening.

hoven. Testes sunt Marchio PERHTOLDUS. Henricus de Tolenz. Cunradus Trost. Pabo de Heitstein. Marchio DIE-POLDUS. Marchwardus de Grunbach. Adelramus de Warmunsdorf, & alii.

#### Num. XXXVII.

#### Donatio de Stritesriute.

Sequi volens Dominum Gotefridus de Valchenberch, crucis tulit bravium, abnegando se & sua in presentia Domini Imperatoris FRIDERICI, cuius Ministerialis suit, Deo & sancte Marie in Richinbach predium, quod dicitur Stritisrivte contradidit. Testes — Heinricus Comes de ALTENDORF. Gotefridus de Planchenseine. Fridericus de Eeger. Heinricus de Ragendorf. Perhtoldus de Rotenslade. Wernherus Economus in Zedliz, Usakus de Chunisgisberch. Heinricus de Plassench. Heinricus de Loman. Udalricus de Loman. Marquardus Celer, & alii.

### Num. XXXVIII.

#### Donatio de Strobendorf.

Quia nec vita nec fortuna perpetua est hominibus. Ideo pie memorie PERTHOLDUS Marchio de VOHBURCH — curtem apud Strobendorf — per manum Ratoldi de Reinbrechtesdorf contradidit. Testes OTTO Palatinus. FRIDERICUS frater eius. HEINRICUS Comes de PLEIEN. UDALRICUS comes de PERGEN. Wernhardus de Horbach & filius eius. Kunradus de Werde. Heinricus de Stovse. Ratold Hhh 2

de Reinbrechtendorf. Chuno de Liebensteine. Heinricus de Widenwanc. Arnoldus de Straze. Dietmarus de Lenbach. Liutoldus uz der Owe & filius eius Liutoldus. Wicmannus de Lohenheim. Hermannus de Hagenhub. Kunradus de Regerenbach. Kunradus de Selwen. Ekkoldus de Lensdorf, & alii.



INDEX





continue and a service of the servic

Praemonfir. Canon Reg. S.P. Jag 1506 Frichmum 15 Pracatorium 16 Tifirina 17 Cubicula 25 S. 22 Domus Judicis 23 Caupona 2 4 Domus villici





Milternacht anzusehen ist.

# Hom. Boje. Dil XIV. ad Geija K.IACZITVBA. Q BIRGIF





Dig Leed by Google

Distress by Google





# INDEX PERSONARUM ET RERUM

in

Monumentis Windbergensibus, Undersdorfensibus, Geisenseldensibus, Straubingano-Carmelitanis, aliisque miscellis

contentarum.

# INDEX PERSONARUM.

## Pontifices maximi.

Urbanus II. 13. V. 322.
Innocentius II. 14. 1101. 213. 1151.
Eugenius III. 15. 1141. 18. 1746.
Gregorius. 43. 45.
Bonifacius. 65. 1390. 71. 1404.
Bonifacius IX. 110.
Joannes XXII. 319.
Leo. 377. 384.
Guido gremonensis dictus Papa. 378.
Stephanus. 381.

Eugenius Eberhardum Archiepiscopum juvavensem pallio honorat. 382. Gerbertus, qui & Silvester dictus. 382. Innocentius. 388. Gebehardus, qui & Victor. 390. Kalixtus. 407. Alexander pallio honorat Albertum archiepiscopum falisburgensem.

Clemens, qui & Suuideger. 396.

Hhh 3

Patri-

# Patriarchæ, Archiepiscopi & Episcopi.

Aquilejacenses.

Joannes. 385. Sigihardus. 391. Oudalricus. 395. Joannes. 400.

Augustani.

Sifridus, 100. Hartmannus, 161.
Burckhardus, 165. Bruno, 313.
1029. Christophorus Stadion, 314.
Prun, 380. Henricus, 392. Sige-fridus, 403.

Babenbergenfes.

Eberhardus. 25. 28. 1160. 29. Hermannus. 35. Otto. 97. Egilbertus. 99. Eberhardus. 101. Otto. 137. Adalbero 371. Guntherus. 389.

Brixinenfes\_

Hartmannus. 108. Hartwicus, 370. Hartmannus. 382. Reginbertus.

Churiensis.

Teitmannus. 370.

Citisenfis.

Eberhardus. 381.

Colonienfes.

Heritpreht. 375. Anno 403. Eifletenfes.

Vodalricus. 191. Eberhardus. 366. Frifingenfes.

Otto. 103. Albertus. 105. Otto. 120. Chiniradus. 159. 1272. Gotfridus. 164. Henricus. 396. Engilbertus.

Guricienfes.

Romanus 96. 378. 382. Guntherus.

385. Henrieus. 395. 396. Hilti-

Magdeburgensis.
Adolgoz. 385.

Mettenfis.

Adelbert. 40r.

Moguntini.

Ariho. 378. Parto. 384. Adelbertus. 385. Conradus. 395.

Olomucenses,

Stilco. 16. 17. 1162, 100. Joannes. 17. 1167. 96.

Patavienfes.

Diepoldus. 105. Wolfgerus. 137. Gebehardus. 366. Regenbertus. 382. Engilbreth. 383. Piligrimus. 383. Benno. 388. Oudalricus. 390. Altmannus. 391.

Pragenfis.

Joannes. 322. 1368,

Ratisbonenfes.

Hartwicus I. 12. 18. 1158. Hartwicus 26. 1158. 30. 1165. Chunradus. 41. 1200. 56. 1297. Joannes. 72. 1404. Chunradus. 92. 1313. Sifridus. 96. Henricus. 92. Chuno. 98. & 99. Henricus. 105. Leo. Loi. Henricus. 101. 1296. Hartwicus. 122. Nicolaus. 104. 397. Conradus. 137. Ifangrim. 366. Paturicus & Gerhardus. 167. Hartwicus 373. 407. 395. Gebehardus. 375. Heinricus. 15. L141. 41. 66. Sifridus 375. Conradus II. 379. 380. Gebehardus. 380.

380. Henricus. 382. Chuno. 383. Otto. 387. Leo. 388. Embricho. 288. Henricus 389. 409. Erken-frid. 390. Hertwicus, 291. Wolfgangus. 382. Franciscus Guilielmus Card. 403. 1661. Gebehard. 403. Gauboldus. 405. Michael. 393. Sinpertus. 395. Adalwinus. 396. Guutherius. 396. Tuto 397. Rugerus. 400.

Salisburgenfes.

Chunradus, 96. Eberhardus. 100. Fridericus. 319. 1333. Arno & Virgilius. 350. & 351. 369. 394. 402. Odalbertus. 350. 352. 397. 358. Adalramus. 366. Severinus. 367. Albinus. 371. Flobrigifus. 371. Oudalbertus. 378. & 401. Pildingus & Chonradus 379. 394.

Fridericus. 381. Eberhardus. 382. Adalwinus. 382. Joannes. 384° Eberhardus. 385. Tietmarus II. 390. Egilolfus. 201. Heraldus. 392. Chunradus II. 395. Albertus. 395. Piligrimus. 396. Prun. 397. Liupramoius. 397. 398. Vitalis. 398. Guntherius. 399. Hartwicus, 400,

Tridentinus.

Altmannus. 376. Travifanus.

Ulricus. 395.

Tufculanus.

Bessarion. 84. 1460. Wirzburgenfis.

Prun. 384.

#### Abbates, Præpoliti & Abbatissæ.

Admund.

Altersback.

doldus. 392. Wolvoldus. 400.

Altach infer.

Paulus Gmainer. 98. Quirinus. 99. Poppo. 99. Altmanus. 100. Dietmarus. 374. Hermannus. 390. Wenzlaus. 394.

Altach Super.

Dietricus. 31. Sebastianus. 90. Fridericus. 92. Dietricus. 92. Wolfram. 93. Benedictus. 95. Andreas Wildt. 97. Petrus. 97. Gerhardus. 99. Joannes dictus Jrlbek. 99. Bernardus. 99. Christian. 100. Chunradus. 101. Georgius. 102, 104. Chunradus, 108. 405.

Ifinricus. 102. Gotfridus. 385. Lui- Ludwicus. 96. Sifridus. 106. Henricus. 107.

Anhusen. Marquardus. 375.

Aspach.

Fridericus. 102. 392.

Auge. Hermanus. 99. Udalricus. 400. Beiharting.

Petrus. 100 Wolfgangus. 105. Benedictoburum.

Walterus. 194. 1168.

Bruvenik feu Prafening.

Erbo. 101. Ulricus, 375. Gottfridus.

|                                                                    | •                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 375. Ernestus. 381. Erbo. 387.                                     | Geisenfeld.                         |
| Wernherus. 391. Fridericus 403.                                    | Aloyfia, 178. Gerbirge. 183. Ca-    |
|                                                                    | tharina, 179. 185. Wichbirg. 188.   |
| Bruno, 405.                                                        | Enideman 1/9. 185. Vy leading. 100. |
| Cella.                                                             | Frideruna. 190. 194. 200. Ber-      |
| Chunradus. 96. Pertholdus. 97.                                     | tha. 202. Mathild. 208. Richild.    |
| Dokzan.                                                            | 211. 213. Heilwig. 217. 229.        |
|                                                                    | Elifabetha. 230. Heilwig. II. 231.  |
| Guntherus, 94.                                                     | Sophia. 239. Agnes. 253. 254.       |
| Ehersberg.                                                         | Gertrud. 259. 263. Urfula. 297.     |
| Williramus. 366. Ulricus. 367.                                     | Appolonia. 397.                     |
|                                                                    | S. Georgii.                         |
| Henricus. 382.                                                     | Fridericus. 393.                    |
| Ebra.                                                              |                                     |
| Purckhardus. 98. Adam. 105.                                        | Hirfaug.                            |
| Elwang.                                                            | Folmarus. 370. Willehalmus. 387.    |
|                                                                    | Inderftorf.                         |
| Ernfridus. 382. Eccardus. 395.                                     | Erhardus. 97. Sebastian 101. Alber- |
| S. Emeram.                                                         | tus Eyfenreich, 106. Henricus,      |
| Adelbertus. 93. Pertholdus. 25f.                                   | 146. Ulricus, 151, 152, 154, 161,   |
|                                                                    | 165.                                |
| Titulingus, 20%, Reginwardus,                                      | Kotwic.                             |
| Darngeriis & Albertus, 300, vv cin-                                | Rudmarus. 94.                       |
|                                                                    | Malarflorf.                         |
| ginhertus. 375. Adalberus. 371. Brafmus. 375. Eberhardus. 379.     |                                     |
| Erasmus, 375. Eberhardus, 379.                                     | Henricus. 105.                      |
| Durckharnis, 270, 2110. 379, 1301                                  | Methen.                             |
| Heinricus, 382, Ugar                                               | Petrus. 90. Wolfgangus. 90. Pan-    |
| eione 282, Pettendorier, 383, Ala-                                 | gratius, 90. Ulricus, 90. Chunra-   |
| haldne 281. Ramvolu, 103. 14-                                      | radus. 95. Sebaftianus. 97. Al-     |
| La con Paldwinus, 387, Udai-                                       | bertus. 98. Rudiger. 99. Alber-     |
| mane 200. Wollfamus, 309.                                          | tus. 102. Albertus. 392.            |
| Chunradus. 389. Hertwicus 390.                                     | Monasterium inferius.               |
| Chunradus, 389. Hertwicus 391.<br>Pertholdus, 391. Ambrofius, 391. |                                     |
| Pertholdus, 391, 392, 403, 404.                                    | Richza. 101. 403. Tota, 105. Chu-   |
| 405. 393. 395. 400.                                                | nigund. 382. Richza. 387 Anna.      |
| Fiorefia.                                                          | 396. Eva. 400.                      |
| •                                                                  | Monasterium superius.               |
| Gerlandus. 105.                                                    | Hadamut. 382. Agnes. 386. Gifi-     |
| Gars,                                                              | la. 385. Eufemia. 393. Elifabe-     |
| Adelungus. 90.                                                     | tha de Sales. 397.                  |
|                                                                    | Mun-                                |
|                                                                    |                                     |
|                                                                    | •                                   |
|                                                                    |                                     |

Munfler.

Renricus. 389. Gonfchalkus. 391. ...

Heinricus, 376. Ortheb. 386.
Nienburg,

Judita. 388.

Nona cella.

Matheus, 90. Arnoldus, 99. Paulus Sailler, 105.

Ofterhoven.

Martinus & Joannes, 90. Waltherus, 95. Rugerus, 97. Perthöldus, 98. Petrus, 99. Albero, 100. Hertwicus, 102. Ulticus, 103. Albertus, 105. Ulricus, 104. Gilbertus, 105. Ulricus, 106. Hermanus, 106. Dietmar & Engelbert, 106.

Oting.

Heinricus, 107.

S. Pauli

Irmingart. 368. Gifila. 372. Eufemia. 374.

Hartuidus. 92.

Prate

Ortwinus, 92. Meingotus, 105. Ortwinus, 370. Gotzwinus, 380. \$84. Wifunt, 389. Rapoto, 390. Wernherus, 392. Heinricus, 404. Albertus, 398-399. Willihalmus, 400.

Ranshofen.

Casparus. 93. Manegoldus. 105. Reichenbach.

Erbeuger, 92, 392, Heinricus, 403.

Ergengerus. 406. 407. 413. Reginbotho. 397. Witigo. 411.

Reichersberg.

Gerhohus. 101.

Rokinburg.

Gerungus. 107.

Ror.

Petrus, 98. Henricus, 98. Joannes, 104. Wolfgangus, 107.

Stephanus. 104.

Rott.

Conradus, 155, 1259.

Salzburg feu S. Petri.

Richerus, 371. Dietmarus, 372. Mazilinus abbas & Eremita, 371. Wezelinus, 405. Reginbertus, 393.

S. Salvator.

Gregorius. 97.

Wernherus, 92. Fridericus, 93. Leonardus, 97. Joannes, 100. Heinricus, 101. Ulricus, 106.

Scheyren.

Henricus. 148. Chunradus. 370.

\$81. Wifunt. 389. Rapoto. 390. Gezo. 91. Gerhardus. 383. Rudol-Wernherus. 392. Heinricus. 404- phus. 389. Chadaloh. 405.

Sitensleten.

Rudolphus, 384.

Chunradus, 101.

Steinfeld.

Steinfeld.

Eberwinus. 104.

Steingaden.

Chunradus. 100. Pertholdus. 101. Chunradus. 104. Michael. 105.

Tancksteten.

Heinricus. 370.

Perngerus, 366. Gozbertus. 369. Sigefridus, 373. Adalbertus, 399. Jogarius. 383. Hemandus, 385. Purkhardus, 399. Aldwinus, 385. Conradus, 386. Hertwicus, 391. Udalfchaleus, 401. Aribo, 405. Zacho, 395. 396. 399.

Tepl.
Henricus. 94.

Vrfperg.

Henricus 93. Gruxo. 94. Pertholdus. 107.

Walderbach.

Joannes, 100.

Weichen Stephan.

Simon. 373.

Weltenburg.

Nicolaus. 180. Fridericus. 393. Erkinger. 397.

Werd.

Wilhelmus. 398.
Windberg.

Gebehardus., 15. 17. 18. 25. 34. 1165. Chunradus. 39. 1196. 41. 1200. Joannes. 49. 1242. 51. Heinricus. 52. 1253. 56. 1297. Nicolaus. 71. Albertus. 78. 1495. Wilhelmus. 91. Chunradus. 92. Poisse. 92. 1468. Joannes Talmair. 92, 1570. Hugor 93, Pertholdus. 94. 1400. Caipar. 95. 1526. Ulricus, 96. 1309. Joannes. 96. Volmar. 97. Gebhardus. 08. Thomas, 98. 1369. Albertus de Perching. 99. Uodalricus. 99. Christophorus. 99. 1598. Frider. 101. Joannes. 102. Sigismundus. 102. Joan. 102. Chunradus. 103. Rutbertus. 103. Gregorius. 104. Heinricus. 104. Fridericus. 106. Joannes. 106. Chunradus. 106. Heinricus. 106. Nicolaus. 107. Paulus. 108.

## Imperatores & Reges.

Lotharius III. Imperator. 14, 1101.
Philippus, 385. Conradus, 15,
1142, 25, 93. Ludovicus, 104, 385.
Maximilianus, 397. Lotharius,
409. Karolus, 63, 1347. Adolphus Rex. 101, 1280. Henricus,
396. Ludovicus, 397. Heinricus,
407, 136, 1192, 109, 174. Karo-

lomannus Rex & Mon. 403. 189.
191. Henricus fanctus. 313. Ludovicus pius. 351. 392. Lotharius. 403. Chouradus. 354. 923.
361. Carolus. 367. Aroulphus.
402. Henricus IV. 407. Ludovicus infans. 369. Rudolfus. 369.
Otto 369. Karolus. 370. Pipinus.

387. Otto. 388. Carolomannus. 376. Carolus M. 377. Otto. M. 381. 383. Cunradus 384. Adol. 387. Fridericus Imperator. 24. 27. 28. 426. ejus patruus. 28. 1160. 30. Fridericus. 100. 1100. 127. 131. & 133. 1166. 169. 423. Otto 231. 1211. 233. 1211. 237. 1216. Ludovicus. 274. 1323. & 275. 1336. Sigismundus. 283. 1434. Maximilianus. 308. 1517. Ludovicus. 317. 1330. Conradus. 371. Fridericus I. 378.

388. 395.

Reges Hungaria.

Stephanus Rex Hungaria. 97.

Reges Bohemia.

Albertus Rex Bohemiz. 76. 1438. Uladislaus Bohemiz Rex. 88. 1479. Fridericus Rex Bohemiz. 95. Elyfabet. 103. 1326.

Reges Francia.

Philippus Rex Francia. 101. ..

# Duces, Marchiones & Principes.

Auftria.

Mainricus, 24. & 28. 419. Orientalis, 25. Luitpoldus, 25. & 137. Adelheidis, 173. & 308. Fridericus, 369.

. Bavaria. .

Otto. 50, 1242, 54, 1295. Otto & . Stephanus fratres. 55. 1297. Heinricus, Otto & Henricus 56. 1327. 59. 1335. Albertus. 78. 1445. Henricus, Otto & Henricus. 82. 3448. Sigismundus, Christopho-. rus & Wolfgangus, 186, 1464. Ludovicus. 92. 1297. Heinricus. 92. 1290. Albertus. 94. Wilhelmus. os. 1550. Ludovicus junior. 98. Otto. 101. 103. Hamricus. 103. Ludovicus. 103. Albertus. 104. 1579. Stephanus, 106. & 110. Otto. 124. Ludovicus. 135. & 183. Hainricus. 156. 1267- 157: 1271. & 158. 1271. Ludovicus. 158. 1271. 160. 1272. 137. 141. 144, 161, & 162, Maria, 168, Ag-

nes. 169. & 177. Otto. 169. & 254. 1249. Ludovicus. 274. 275. & 276. Stephanus fenior. 277. Otto cum fratribus. 278 1376. 279. 1392. & 280, Erneftus, 281. de Northan, 283. Albertus Comes mes de Vohburg. 293. Wifhelmus. 293. 1437. Joannes & Sigismundus. 294. 1461. & & fratres reliqui, Albertus scilicet, Christophorus & Wolfgangus. 294. 1461. 296. 1466. Sigismendus & Albertus, 298, 1496. & 200, 1406. Wilhelm. 305. 1513. Ludovicus & Wilhelmus. 314. Albertos I. Bav. Dux . Hollandiz, Selandiz & Hannoniz Comes, Dominus Frisia. 314. Albertus II. & Joannes ultimus fuæ lineæ, 316. & 321. 2368. 322. 1371. 323. 1371. 325. 1374, 326. & 330. 1386. Junior. 332. 1394. Joannes filins. 333. 1422. & 334. & 335. Albertus. 337. 338. & 343. Thaffilo. 352. Arnulphus malus. 352. Pertholdus. 169. & 359. Udilo.368. Henricus. 385. 399. Otto. 388. Albertus. 402. 1579. Otto. 399.

Bohemia.

Wlatislaus. ot. Gertrudis, 102. Ottocarus, qui & Primævzel vocabatur. 107. Hailica. 141. & 142. & 169. Richza & Wladislaus. 4II.

Brandenburgia. Ludwig. 276. 1350.

Burgi Comites.

Hai Alcus. 25. Ratisbonenfes. 25. & 3c. 1160, Otto. 408. Fridericus. 408. 426. Otte frater einsdem. 4-6,

Carinthia.

Udalriaus, 182, Adaibero, 184. & 185 & 187. frater ejus Otokar. 15. Ontra. 379. Engilbentus. 570.

> Crostic & Dalmatin, for Illyris.

Chuntad, 102.

Dintonum.

Henricus. 578

Intide.

Albestus fen Engelbertus. 31. 1565. 170. & 181. Wezelinus, 372.

Merania.

Palatii Comites feu Regni & Ravaria.

Fridericus. 25. Otto. 25. & 29. 1160. Comes de Witelinesbach, 30. Albertus. 78. 1445. 82. 1448. Gertrudis, 98. Otto. 119. & 122. nec non 133. 134. 135. 137. &c. Friderieus. 137. & 141. Otto. 144. Benedicta. 169. Otto. 169. 170. 206. & 213. 1151. 217. 1155. & 219. 220. Einsdem mater Richart. 229. Otto junior. 239. Otto. 390. 418. 423. Otto major. 426. 427. Fridericus. 427.

Scheyren.

Bernhard. 205. Eckardi L uxor Richardis. 230. Otto junior. 239. Babo. 272.

Survice.

Fridericus. 25. & 30. 1160. Sulzbach.

Gebehardus. 26. 1168. 415. 417. 423. Vohburg.

Albertus. 78. 1445. & 87. Dispoldus. 211. feu Diepalder 706. Bjusdem mater, uti & ugn. 106. 408. Theobaldus. 415. eins faius. 416. Pertholdus. 413. 419. 420. Theobaldus junior. 420, Perthaldus. 423. 425.

Comites & Dynastæ.

Altendorf. 1

Meinricus, 427.

Andechs.

Pertolfus, 25. Bertholdus. 134. 428

Biburg.

Biburg.

Henricus. 137.

Boottine fen Butten.

Echebreht. 204.

Burkhausen,

Henricus, 370.

Cidlars.

Chunradus. 90.

Dachan.

Machtildis, 130, 1160, Conradus, 130, 131, 168, 170, 193.

Ebersberg.

Eberhardus, 173, 180, & 189, Wilburge, 174, 181, 182, 183, Adelbero, 180, Marchwart, 183, & 184, Herbertus & Erneftus, 185, Gerbirgis, 188,

Graisbach.

Bertholdus, 163.

Hochenburg.

Prideruna. 177. Ernestus, 190, 196. & 209.

Kamb.

Adalramus. 418. 419. Kirchberg.

Wallahoo 142

Kalhohus. 142.

Lechsmund fen Lezemunde,

Diepoldus. 134.

Leuchtenberg.

Joanes. 321. 1368. 403.

Miterfil. .

Henricus. 378.

Marach fen Mureck.

Eberhardus. 173. Gerbirgis. 177. oriundus ex ftyria. 271. Adalbero. 272. uxor ejus & frater. 273. 274. & 308. Arnoldus. 421.

Ortenberg.

Rapoto, 417. 419.

Bernardus, 386.

Pergen.

Udalricus. 427.

Phaley.

- 123. Otto. 135. 1183. 140. Con-

Playe.

Liutoldus, 25. & 30. 1160, Liupoldus & Henricus, 378. Littoldus, 419. Henricus, 427.

Pogen.

Azwinus, 12. Adelbertus, 12. & 16. Hertwicus & Pertholdus, 16, & 23. fratres ejusdem Rawinus & Henricus. 23. 24. 25. Pertolfus. 25. 26. 1158. 29. 1160. 31. eorum genealogia. 32. &c. Infignia feutorum & galearum. 37. & 38. Familia a Papa titulo nobilis honoratur. 43. & 45. ejusdem Ministeriales nobiles. 46. Vexillam. 49. Adelbertus. 90. Albertus. 91. 1242, Liukardis, 91. Gertrudis & Ludmilla, gt. Pertholdus. 95. 1467. Hartwicus, 96. Pertha. 96. Fridericus. 96. Heilwic in Gelfenfetd. of. Liupoldus, 98. 1221.

I iis

Reihzis

Reihzi. 100. Pertholdus. 102. Scon. 1218. Albertus. 107. Heilwigis. Aribo. 371. 177. Richild. 217. Heilwig. 219. Berthold. 219. Pertholdus. 419. Stevening. Racut. Otto. 426. Warmund. 386. Stowfe. Henricus. 410. Otto, Ratisbana. Otto, 410. 412. 425. Chunradus, 100. Otto, 403. Fride-Tunegen. ricus. 408. 420. Ronige. Hartmanus. 23. Siboth & Chunrad. 24. Chunradus, 229. Vohburg feu Napurch. Roteneck. Alhæeidis 209. 425. Chuno. 274. Rheinhardus. 142. Petrifca. 368. Albertus. 293. 337. 338. & 343. Meinhardus. 381. Diepaldus. 406. 407. 408. 409. 410. &c. Theobaldus. 415. ejus-Sempt.

183. & 184. Nobiles & Ministeriales. Adeltshausen Rudiger de & Wolfram & Otto & Rudolplus, 115. Abbatsdorf Henricus de 194. 197. 117. Æichelberg Conradus de, 231, 261. Abensherg Ottilia, 178. Altmannus de Abinsberg. 423. Æiterftein Sifridus. 221, 222, 01-Abtusinberg Aribo de. 368. to. 258. 260. Achtorf Agnæsa de. 151. Ætelshufen Reginhart de. 212, 267. Adelberendorf Folrat de. 183. Affalterbach Adelprecht de. 120. Adelbert de Murndorf. 21. Affing Hermann & Ludowicus. Adelbertus Comes. 12. fundator Mo-121. Rudolphus. 122. Diepold. nasterii Windbergensis, 16, 19, 128. 135. 142. go. 100. Agnes, Ducissa Bavaria. 51. 1242.

Eberhardus. 173. 180. 181. 188.

Adelgeresbach Theodoricus, 28, 1160.

Adelbeit Comitilla, 99, 406.

Weringandus, 182. Adalbero.

95. Abbatissa in Kübach. 150.

Abeim Wolfgangus de. 300.

Abe

dem filius. 416. Pertholdus, 417. 427. Theobaldus junior. 420.

| Ahehirchen Udalricus de. 410.                                    | Altilholtishufin Riwinus. 425.    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aichach Rudolph. de. 117.                                        | Altman Cunradus, 380.             |
| Aiche Sigeboto de. 421.                                          | Altomanster, 259.                 |
| Akker Cunradus de. 416. 420.                                     | Altofsheim Ulricus de. 122,       |
| Albertskirchen Rudelphus de. gr.                                 | Alwart Udalricus, 421.            |
| Albertus de Strubingen. 93.                                      | Amincinesbach Udalricus de. 184.  |
| Athertus I. Comes de Windberg.                                   | Anding Gestrachi de. 120.         |
| 12. 32.                                                          | Amlitas Henricus de. 420.         |
| Albertus II. fen Adalpertus. 16. 32.                             | Amperpetenbach Gotfridus. 155.    |
| Albertus feu Engelbertus. 31. 1165.                              | Andolzhausen Albero de. 142.      |
| Albertus III. Comes de Bogen. 33.                                | Annibach Otto de. 192.            |
| ejus nativitatis annus. 34. donat                                | Auried Wernher de. 122.           |
| Ecclefiæ Windbergenfi. 35. tres filii ejus. 37. 41. 43. fignatus | Antelin Marquard, 129.            |
| cruce. 45. fuscipitur in conferva-                               | Antenhusen Frid. 136.             |
| torium pontificium. 45. confun-                                  |                                   |
| ditur cum Alberto IV. 36. fra-                                   | Apping Ekkeriches de. 206.        |
| tres ejus. 46. uxor. 100.                                        | Arnbach Conrad & Heinricus. 123.  |
| Albertus IV. largitur decimas. 48.                               | Afch Aloysia ab. 178.             |
| Abolteshoven Adalbert. 184. 193.                                 | Ascha Herwich & Wolfram, 21, 29.  |
| 195. Aldin Sifrid. 116.                                          | Afchbach Megenwardus de 120. Ri-  |
| Algerisbach Dietricus. 24.                                       | hil. 121. Ulricus, 125. 129.      |
| Algeshusen Diepold. 120.                                         | Afdeshufen Megenwart de 199.      |
| Algoltisbach Heinricus. 119. Albert.                             | Afinchoven Diemar de. 181. Eifen- |
| 119. 125. Hermannus. 144. 147.                                   | grim. 184. 185.                   |
| 151.                                                             | Afinus Sifridus. 51. 1242. Otto.  |
| Allingen Albert. de. 129.                                        | 123.                              |
| Allonchofen Ulricus de. 94.                                      | Attenbach Otto de. 128.           |
| Altendorf Erkenbertus & Heinri-                                  | Aufhausen Henricus & Arnoldus     |
| c.s. 27. 1158. Erchtnbertus, 408.                                | de. 121.                          |
| 410. 412. 415. Heinricus. 423.                                   | Augusta Ulricus de. 126. 127.     |
| Altorf Liebhardus. 254.                                          | Auspeck Marquardus de. 373.       |
| Almehofen Heinricus de. 94. 1294.                                | Avv, Heinricus liber de. 91. Ger- |
| Alpaike Cunradus de. 426                                         | drudis, 93.                       |
|                                                                  | Airing                            |

Awer Henricus. 376. Dietricus. herus & Fridericus frater. 414 401. 404. Brennberg Wirnt de. 100, Aychelsberger Otto. 306. Brunn Werinher de. 193. Aycher de Tann. 391. Buchpeckin Margarethn. 400. Azelinus presbyter. 11. Buechbergerin Margaretha. 396, Buechhaim Arnold de. 129. Buechschlagen Conradus & Meinhard. Barchftein Meginhardus de, 408. 116, Otto. 128. Bafbach H. de. 161. Bunnehart Altman de. 195. Bayrberg Conrad de. 142. Buochenhofen. Durinchart de. 212. Bayrbrunnen Conradus 135. Burckheim Adelbertus 115. Seyfri-Bayre Rapoldus de. 116. dus. 122. Kegel. 122. Beigisbrunnen Conrad & Otto. 123. Burre Wernt & Cuno. 31. 1165. Beletus. 96. Burringen Eisenreich de. 183. Berendorf Engelscalcus. 24. 28. Busco de Czeken. 63. 1344. Birg Rudigerus junior. 120. 123. Buterick Hartwic, 93. Rupertus, 93 Conrad & Eberhard. 129. Cherungus. 138. Adalbero, 181. Ge-C. rold. 210. Cambe Otto-ge. 411. vide Kami. Bergen Richzen. 40, 1198. Camerarius Gotefridus. 421. Bertholdus II. filius Alberti I. Com. de Pogen. 33. ejusdem obitus. 34. Cancer Heinricus. 142. 1168. uxor. 34. Celer Marquaidus. 427. Beunnehardt. Babo de. 184. Celle Hainricus. 135. 1183. Conra-Ribelbach Baltwin de 212. dus. 139. Vodalricus & Otto. Biberbach Wernher de. 207. 226, 233, Biburg Octo de. 120. Heimicus. Cerenbach Gerurgus de. 130. Cefpite Poliwicus de. 122. 194. alias de Wafenhofen infra Af-Bingen Ebo de, 210. bach. 135. Bilewin Werinherus, 424-Chaine Arnoldus. 136. Boran Udalrich de. 191. Chainberg Roudolfus de: 91º Mein-Brenzi Hilteprandus. 408. goz. 93. vide Kalmberg Heinri-Brittelnbach, vide Priglbach. cus. 100, Canegundis. 107. Brusin Albinus de. 409. Weritt-Chaluce211

| Chalbezingen Otto de. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Czeken Busco de. 1344.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chalwezen Sigehardus de. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                  | D.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chamburqueldesdorf Valchun, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                | Dachau Engelram de. 135. 142.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chamer Arnoldus de. 115. Albert. 116. Udalricus. 120. Ulricus. 122. Arnold. 123. 124. 128. 142. Uiricus. 144. Conrad. 147.  Chamerdorf Agnes de. 404. Chamerdorf Pridericus. 425. Chazellerin Chunegundis. 391. Chelheim Vodalricus de. 212. Chervize Heinricus. 424. Cherpize Heinricus. 425. | Dachsberg Ulricus de, 118, 123, Philippus & Ulricus, 123, 124, 139, 144, 145.  Dankolveldorf Afkerius de, 421, Meginhardus, 421, Dapifer Henricus, 9r. Albreth, 247, Albertus, 250, Ulricus, 402, Gotefridus, 423, Degenberger Eberbinus, 71, 1404, Dieße Bertholdus de, 117, |
| Chirchdorf Chunradus de. 241,249.                                                                                                                                                                                                                                                              | Dillingen Fridericus & Ulricus, 116,                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adalbero. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipinried Marquardus. 135.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chlainhaimerius. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Domberger Ulricus. 372.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Choler Gotfridus. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Donnersperg feu Donrefberg Sey-                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chozmuzilingen Otto de. 413.                                                                                                                                                                                                                                                                   | fridus de, <u>134.</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chraft de Wosenruht. 413.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dorfriter Arnold. 121.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chrusin Gelfrat de. 415.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dornbach Hainricus de. 120.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chrutenbach Udalricus de, 120.<br>Diemut. 223, 226.<br>Chummentingen Ekherich de. 204.<br>Chuniprehtsburg Arnolt de. 196.<br>Chunisfeld Heinricus de, 218.<br>Chunisgisberch Usalkus de, 427.                                                                                                  | Ebenhausen Pilgrim de. 120, 131. Chuono 185. Ebenhausen Eppo de. 410.                                                                                                                                                                                                         |
| Chuzenhofen Roupertus de. 224. 225.                                                                                                                                                                                                                                                            | Ebering Udalricus. 35. 1168.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comes Swikerus. 422.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Echelberich Henricus de. 258.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conradi Episcopi frisingensis con-<br>fanguinitas cum Ducibus Bava-<br>riz & Bohemiz, 150.                                                                                                                                                                                                     | Edingaden Wolfram de. 426;<br>Egere Udalricus & frater eius Pi-<br>ligrinus de. 412. Gerungus. 423.                                                                                                                                                                           |
| Craine Rudolfus de. 411.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424. Pertholdus, 425. Frideri-                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crandfperg Hainricus de. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Foldswind Probables de vos                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cyrle Adalholmus de. 417.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eglofsried Egelolfus de, x16,                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kak                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egrals.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Egratsdorf Enferich de. 195. Eichheim Liutoldus de. 401. Einova Vodalrich de. 202. Einf bach Egelolf. 135. Eisengrein Arnold. 260. Eisenreich de Waldek Rudolph. 142. Eisolzried Hainricus de. 127. Eiteraha Otto de. 184. Elisendorf Udalscalch. 181. 185. Emphembach Otto de. 185. Eberhard & Heinrich. 193. 194. 195. Vodalrich. 202. 203. Ch. 250. Endisser Altman de. 192. Engelbrehtishofen Bruno de. 421. Engelbrehtishofen Bruno de. 421. Engelbrehtishofen Bruno de. 424. Erenbach Henricus de. 122. Conradus. 139. Ergoltspach Ulricus de. 263. Erichespach Vericus de. 184. Eribach Albertus. 36. 1194. Leucardus. 91. Erphencelle Chunrad de. 95. Eschelbach Perchtold. 122. Eschelbach Perchtold. 122. Eschelingen Frid. & Perchtold. 121. Eschilchoven Vodalricus de. 231. Eschlaim Sigebot. 408. | Ettinsloh Otto de. 123.  Eysenhoven Ulricus de. 116. Conrad. 124. 142. 147. 148. 161. Otto. 164. vide Ulenhofen.  F.  Falchenperg Anna de. 268.  Falkenstein Hartwicus Krof de. 408.  Waldo. 417. vide Valkinstein.  Fallehoubten Engilmar de. 213.  Feulnbach Conradus & Liebhardus de 243. vide Vuolenpach, Wernherus. 244. 245. 246.  Filzheim Vodelschalchus de. 212.  Finsinger Martinus. 381.  Firchindorf Eberhardus de. 423.  Flinsbach Ernesus de. 426.  Forenbach Udalricus. 183.  Forstar Albertus. 267.  Frankesterg Gerhohus. 24. 31. 1165.  Freinberg Fridericus de. 266.  Fremelfperg Gerhohus. 36. 1194. 46. 1233. 42. Rudolphus. 94.  Pertha. 92. Rudolphus. 94.  Pertha. 92. Rudolphus. 94.  Pertha. 93. Gerhohus & Rudolphus. 102. Gerhohus & Rudolphus. 102. Gerhohus & Rudolphus. 102. Gerhohus & Rudolphus. 105. Marquardus & Gertoundis. 108. Rudolf. 426.  Freundorfer Eberhardus. 106. 1349. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esna Otto de. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frickindorf Magonus de. 181. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estingen Sighard & Herman. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fronberg 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etenfeld Rehewinus de 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frambich Conradus de. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Genenheim Willihalmus de. 412.                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Germerisheim Idar de. 222. Ilfunch                                                       |
| Geroltshusen Heinricus de. 218.<br>Gertrudis Ducissa Bohemiæ. 102.                       |
| Gerunte Heinr. de. 129. Gerwigeshausen Otto de. 120.                                     |
| Gesenbach Eisengreim de. 184.                                                            |
| Gefling Willihalmus de. 424.                                                             |
| Geysenfeld Rudeger de. 120.                                                              |
| Giebsdorf Gerunch de. 212, 223, 237. 250. 263. Arnoldus. 267. Gingen Eberhardus de. 411. |
| Gising Conradus de. 118. 127.                                                            |
| Glan Tammo de. 120; Ritlieb 107                                                          |
| Tanno, 126, Henricus, 120 Gri-                                                           |
| mold, 136. Gotfrid, 155. Henri-<br>cus. 144. 151. 186. Werner,                           |
| Glandorf Tanno. 144. 146.                                                                |
| Glase Hiltigart de. 390. Gotschal-                                                       |
| Gmuffe Garunch. 22.                                                                      |
| Göse Conradus. 164.                                                                      |
| Goprechishofen Wernhard. 135.                                                            |
| Gotinsbach Ulricus. 118.                                                                 |
| Graben Heinricus de. 116.<br>Graimlinger. 257.                                           |
| Gravenreuter Fridericus 282, 002                                                         |
| Conradus. 384.  Greimoltshusen Henr. de. 240.                                            |
| Greys Eberhardus. 155.                                                                   |
| Grieshach                                                                                |
|                                                                                          |

Griesbach Ulricus de. 115. Amelbertus. 117. Ulricus. 117. 149.
Grüt Mechtildis de, forte Greit. 151.
Grüzelbach Sigo de. 197.
Grunbach Marquardus. 25. 30. 1160. 427. Erchinger. 31. 1165.
Grunhartshofen Marchwardus. 425.
Günzenhofen Vdalticus de. 267.
Güzzenhofen Ruotpreht de. 212.
Adalbertus. 212.
Gumberg Anna Maria de. 178.
Gundingen Zapoto. 135.

# Gurka Hemma Comitissa de. 386.

Habsberg Ludovicus de. 308. Habrechoven Bertha. 40. 1198. Hachklyn de Chambia, 92. Hadprechtshausen Ulricus de. 138. Hadwig Comitiffa, 102, 106. Hanenhusen Volschalch de. 188. Hag Goteschalch de. 195. 207. Hagbach Dietricus de. 91. Hagenau Otto de. 123. liber de 130. 418. 426. Hagenbuoch Gotebalt. 234. Hagenhub Hermannus de, 428. Hagero, 93. Haibach Chunigunt de. 100. Haimenhusen Hammut, 136. Halanud Ernesto de. 238. Halarteshusen Wernhart de. 189.

Hamering Pertholdus de. 411. Hanebach Erenbertus de. 415. Hanichove Godefalcus. 27. 1158. Hardern Hermamis de, 128. Hart Bernhardus & Sigeboldus de. 406. Winther. 424. Harthausen Ulricus de. 117. Hartinger canonicus veteris capela & Notarius. 404. Hartwicus episcopus Ratisbon, 12. Harland Christian de. 420. Harlung Hartwicus de. 426. Hafihirt Werinherus, 424. Haflpach Ortolf. 23. Wienant. 415. 416. 417. 418. 423. Hatishoven Simon de. 127. Hattstein Pabo de. 421. Aribo. 421. 423. 424. Rudeger. 424. Pabo. 427. Haufen P. de. 161. Wolfgangus. 392. Hausner de Punkstall Albertus. 299. 301. 304. 307. Haybecken de Wisenfelden, Joan. & Hermann. 337. 341. Hayzendorfer Henricus. 371. Cunradus. 383. Chunegund. 401. Carolus. 396. Rudiger. 398. Hedewic feu Hadwiga . uxor Comi-

tis Adelberti de Bogen, 16, 102.

ger. 248. Ulricus. 262. Cunradus.

Heg Rihker. 197. 199. Heinricus. 229. Wernhardus, 231. Wolf-

264.

Heginhof

Heginhof Henricus de. 123. Heimensell Otto de. 265. Heimenhof Hartmannus de. 409. 412. 413. 414. Tiemo. 414. Bernhardus. 416. Hartmannus, 416. 417. Bernhard. 417. Heincofin Gothefalgus. 22. Heizhoven seu Haizhosen Hieta de. 208. Helchenpach Sifrit de. 199. 212. Henricus 228. Helichandorf Gundboldus de. 199. Hellitamph Rapoto. 424. Hemenhofen Henricus. 135. 406. Hartmann. 409. Henprehtshoven Rafolt de. 201. Herdegen de Resimesruht. 413. Heredieshusen Tiemo de. 199. Hergolting Otto de. 121. Herefing Rudegerus, 422. Hergoltishufin Ortwinus de. 420. Herninger Jacobus de Cambia. 94. 1405. Heroldin Elifabeth. 404. Hershufon Otto de. 121, 161. Herzhausen Gotefridus de. 131. 133. ' Ulricus. 133. Ministerialis Imperii. 133. & 136. Hervesheim Rudegerus de. 424. Hettenburg Gebhard de. 211. Hettflein vide Hatflein. Hetzenhausen Rawinus de. 230. Heuselman Wilhelmus. 91. Hexenacher Dietricus de. 375. 388. Kkk 3

Hezlinsmil Herbort de. 221. Hezrichensdorf Altman de. 422. Hilishusen Engilmar de. 192. Hirtlbach Hainricus de. 122. Hiwisch Truwinus de. 406. Hochenkirchen Har. de. 141. Hanheheim Herrant de, 212. Hoenstat Chuno de. 417. Hörschenhofen Gerwich de. 120. Hörsenhausen Gelphradus de. 144. Hofdorf, vide Hovedorf. Hofer Hermannus. 374. 381. Hofmeifter Albertus. 252. Henricus. Hohenwald Adelpertus de. 411 . Hohinheim Gebolf de. 420. Holenbach Conradus de. 126. Holheim Marquardus, Dietricus, Ludwicus & Hainricus de. 116. Ulricus & Hageno. 116. 121. 130. Henricus. 163. 164. Holinstein Gozpertus de. 408. Adalpertus. 411. 413. Holzen Henricus de. 128. Arnoldus: 134. Holzhausen Seyfridus de. 126. 128. Holzlinden Albrecht de. 126. Horbach Werinhart de. 418. 427. Horbenreuterin Anna. 396. Horeburg Chuono de. 206. Hornberg. 257. Hovegart Erminolt de. 424. Hovinheim Udalricus de. 418. Hove

Hove Gerungus, 27, 1158. Housdorf Gozpoldus. 24. Adelbertus & Gozpoldus. 24. 28. 1160. Cuno. 31 1165. Albertus. 31. Gozpoldns. 94. Schwiher. 106. Hartwicus. 410. Houlin Friderun, de. 414. Huminwang Udalricus de. 412. Hunersdorf Dietricus de. 94. Huneftat Arbo de. 191. Hunolfesdorf Durinch de. 417. Hunrichesheim Erchenfrid de. 199. Huober Conradus de. 262. Hurginbach Heinricus. 35. Hufen Wernher de. 195. Eberhard. 232. Hutenfurt Ainwich de. 120.

1

1ezendorf Marquardus de. 144.

Ilmendorf. Bertholdus de. 240. Bertholdus de Ilmardorf & Eberhardus. 252. Weinhardus. 264.

Ilswang Trutwinus de. 413.

In der Laihin Hertwicus. 255.

Ingenbach. Wernhart de. 192.

Inningen Conradus. 136.

Inzenmos Witilieb de. 123. Conrad. 124. Ortolf. 13.. 136. Conrad. 1744.

Iorhe Henricus. 136.

Iorze Richerus. 136.

Ifalrungon. 360.

Isanpht, id est, Isanperht. 362.
Isolzried Heinricus. 127. 151.
Iudeus Fridericus. 142.
Iudith uxor Friderici III, 106.
Iunkenhofen Eckard de. 122. 138.
Iuta advocatisa Mon. Windbergensis. 106.
Iunacensis sedes sen Ecclesia idem est ac Salisburgensis, 353. seq. civitas Iuravensis seu luvarensis a shuvio tuwaro. 382.
Invenis Arnoldus. 424.
Iwanss. 12.

# K.

Kabendorf, fors Rabendorf Dietpoldus de. 412. Kailotisdorf Geroldus de. 408. Kalmberg Liukardis de. 98. Ton-. ta. 107. Kaltenthal feu Kaffental Henricus. Kalwenberg Henricus de. 416. Ramb. Otto de. 411. 416. 417. 420. 421. Hilteprandus. 422. Kamerbergerin de Kamerberg. 169. Arnoldus, 170. Katzpuch Rahewinus de. 412. Kelheim Lutoldus & Ulricus, 137. Kenhusen Henricus. 136. Keningach, 961. Kesching Heinricus de. 227. Kirchberg Ködeloh de. 122. Kirmereigh

Kirmereigh Magdalena de. 399. Lenbach Dietmarus de. 428. Rino Otto. 423. Lengenowe Otto de, 424. Kofling fen Kofling Meginhardus Lengevelt Herwigus. 30. 1169. 97. de. 417. Meinhardus. 422. Reglint, 107. Conrad. 122. Dorothea. 393. Carolus. 396. Ru-Rollach Albero de. 144. pertus Wolf. 418 Werinhardus Kopf Syfridus. 142. & Peringerus. 418. Kopfftein. 288. Lensdorf Ekkoldus de. 428. Kozmuzehingen Otto. 408. Lenting Jordunus de. 265. Krandsperg Heinricus de. 142. Leohardus de Snudingen. 42. Kratzer Dietmarus. 381. Lerchonfelderin Pertha. 389. Kreythmayr Generofa de. 178. Leupensdorf Harbe de. 226. Krof de Valkenflein Hartwicus. 408. Leupoldus Comes 50. 1242. Krusin Gelfradus de, 423. Leupoltzhoven Alheit de. 244. Kücenhofen Hainricus de. 122. Leuwolfinger Ulricus 102. Kupach Conradus. 117. Rudolph. Liebenstein Chuno de. 428. 122. Conrad. 123. Linishof Pernhardus de. 409. Kungisvelt Otto de. 251. Linnekirchen Wolfstrigl. 231. Kyffingen Conradus de. 126, Linnesdorf, vide Luvensdorf. Lintach Sighart & Heinr. 120. 136. Laber Fridericus de. 212. Afchwi-Wezil. 181. 185. 218. 232. 263. nus & Vodalricus ibid. Adalber-Linternbach Altwin de. 120. tus. 267. Werinherus. 408. Livolvinken Hainricus. 26. 1158. Laipolzstorf, vide Leibelstorf. Landfrideshusen Arnoldus. 120. Liutenbach Rudolf de. 190. Langenbruch Wicmannus de. 238. Liwenesdorf, vide Luwensdorf. Heinricus. 254. Eberhardus. 254. Lochhausen. Ulricus de. 120. 131. 255. Perchtoldus. 262. 134. Lantoldesberg Fridericus de. 104. Lohenheim. Wicmannus de. 428. Laubelin Henricus de. 147. 161. Lohhusen Magonus de. 192. Lauterbach Mortzvoler de. Loman Udalricus de. 408. Heinri-Ebramus, 254. cus. 427. Lechsberg H. de. 144. Lorenhe Sifridus de. 121. Leibelftorf Rapto. 117. Lotspach Conradus. 136. Luckenberg

| Luckenberg Gebehardus de. 408.<br>413. Altmannus. 414.<br>Ludmilla, uxor Alberti III. Com.<br>de Pogen. 91. 95. 102. alia. 132.                                                                                                                                                                                             | Marcheling Eppo de. 120.  Margareta Ducifia Bavariz 101. 1340.  Marpach Gottefchalk de. 274.                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luipoteshofen Chuno de. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marschal Gebehardus. 46. 1233.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luithardis, conjux Azuini & Mater Alberti L. Com. de Windberg, 12. aliaerat uxor Com. Bertholdi. 34. 94. 97. Dietpaldi Marchiofis. 406.  Luhalfletten Arnold & Schwiger 119.  Luocho. 239. Wernherus. 241. de Gaden. 245. 246. 250. Ministerialis 252. 264.  Lufe Fridericus de. 141.  Lutenhufen Arnold de. 212. 223. 224. | Matting Dietricus, 31. 1165.  Mauzendorf 381.  Mauzenerin Anna. 382.  Mayrhoferin Elifabetha. 397.  Meilhoven Reinhardus de. 259.  Meifah Menginhart de. 192.  Menchenstein Berchtold, 139.  Mendorf Anna. 381.  Menha Rodulfus. 27. 1158. 40. 95.  Mening Arnoldus de. 423. |
| Luttenbach Fridericus. 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menzingen Gebhardus & Diepol-                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luvensdorf Gerunch de. 191. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dus de. 142.<br>Merimos Engilram de. 183.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luzinbach Adalbertus. 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metchenloch Diemar de. 191.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metenpach. 198. Albreht. 218.223.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Macholfing Ulricus de. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230. Withebas, 231. 238. 239. Pridericus, 257.                                                                                                                                                                                                                               |
| Machfelrainer Hermannus. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mieransperg Crimolt de. 181.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Massenhausen Arnold de. 122. se-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milenhart Herivicus de. 191.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maginsbach Pabo de. 421. Magister<br>Curix, vide Hofmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                | Milenhofen Regil de. 192. feu Meiln-<br>hofen. 195. 203.                                                                                                                                                                                                                     |
| Manche de Udineftorf Henricus. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Miltach Sigehardus. 120. Henricus.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manchin Eckardus de. 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minnenhusen Meginwart de. 192.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mandach Ulpious de. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193: Oudelschalch, 193. Hac 10                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mangoltsdorf Frid. & Heinr. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eft, Hugo 195. Megingoz. 197.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diepold. 194: 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Masner Ulricus de. 257.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marchbach Albert, 116, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mohzing                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Mohzing Altmannus de. 400. Otto. Nariholdecholven Henricus de. 241. 410. Bernhardus 523. Marchwart cum reliquis. 424. Natherenberg Roudeger. 22. Montigilo Eckardus de. 371. Nennipach Heberhart de. 192. Morochesheim Fridericus de. 121. Netzstol Buffemia de. 95. Mosbach Bernhard de. 223. Neuburg Joanna fides de. 178. Mosdorf Heinricus de. 94. 1286. Neunbergerin Christina. 369. Gozpoldus, 96. Henricus, 104. Nidek Hoholdus de. 51. 1242. Chunradus, 107. Nohthaft Adalbertus, 423. Mofen Otto de, 120. Nordlingen Marquardus de. 121. Mosheim Sifrid. 232. Notenhufen Rudolph de. 206. Mulhousen Berchtold. 117. Seyfrid. Noting. 198. Hugo & Eberhard. 137. 199, Idunch 221. Mundelingen Pernolt de. 139. Nozenhusen Tercho de. 268. Munnenbach Heinricus de. 117. Otto, Ulricus & Eberhardus, 118. Nudeh Touta. 23. Conrad. 123. Otto. 123. 124. Naffen Henricus nächst an der. 129. 125. 149. 150. 168. 169. Numanisdorf Sigehard. 425. Münster Helenwich de. 116. Ebo. Nussberg Conrad & Heinricus de. 181. Gebhart. 232. 46. 1233. 47. 49. Albertus & Conradus filius ejus, 57. 1297. Munt Perchtold. 121. Murach Arnoldus Merie de. 421. 71. 1404. 72. Chunradus. 93. Ju-Lukardis, Cunradus, Gebhardus, ta. 93. Chunradus. 98. Gotfridus, 424. Nuwenburg Pilgrimus de, 413. Murndorf Adalbert, 21. Fronwin. Perthold. 413. Erchenbereus & Werinhardus, 413. Pertholdus. 420. Helmerich, 420. Werinhar-Mutriching Eberhardus de. 115. 117. 128. dus. 424 Muzan Wernher. 425. Nuwenkirchen Cunradus de. 426. N. Nuwenmal Otto de. 416. 424. Napurg Ludewicus de. 408. 410. 411. Regimboti, 412. Sigebotho & Theodericus, 413. Marcwar-Oberndorfer Henricus. 104. Ochberg Seyfridus liber de, 91. dus. 413. frater Ottonis de Rumting 414. Baldwinus, 421. Adel-Ode Berchtoldus de. 143. heidis. 425. Adalbero junior.

Oderadingen

| Oderadingen Udalricus de. 120.                                      | Perchach Otto de, 144.                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Operanhusen Rutprecht de. 181.                                      | Perhartesdorf. 40.                                                         |
| Ortt Per. de. 254.                                                  | Perkofen Machtild. 118. Hertwich,                                          |
| Ofterlandidem ac Auftria. 272.                                      | 181. 185.                                                                  |
| Othmarisruit Chimo de. 421.                                         | Pernboch Conradus de. 116. Perch-<br>told. 117.                            |
| Othmarshart Conradus de. 121. Die-<br>mar. 121. Welf. 193. 198.     | Peroltsheim Tagin de. 192.                                                 |
| Ottmarshauser Berthold. 118.                                        | Pertoltesheim Eberhard. 121.                                               |
| Ouwe Compoldus. 234.                                                | Pes Otto. 126. Hermanns. 129. 134.                                         |
| Owe Henricus de. 241. Waldo.                                        | Pesinger Ulricus. 57. 1297.                                                |
| 410. Werinhardus 419.                                               | Peterswerdt Seiboltstorfer. 303.                                           |
| P                                                                   | Pettenbach Otto & Ratoldus 118.                                            |
| Paccenhofen Adalbero de. 196.                                       | Gotfridus. 122, 135, Otto, 125,                                            |
| Pacharn Arnoldus de, 120. Hainri-<br>cus, 122. Gotfridus, 130. 135. | Gotfridus. 122, 135. Otto. 125. 136. 155. 157. Joannes. 158. Gotfrid, 161. |
| Frid. 136. 155.                                                     | Pettendorfer Ulricus. 383.                                                 |
| Pader Conradus. 121.                                                | Peyfing Heinr. de. 129.                                                    |
| Pafing Sighardus de. 134.                                           | Pfaffenhofen Berchtold de. 131. Ot-                                        |
| - Pagindorf Albertus de. 120.                                       | to. 252.                                                                   |
| Paldinwis Gebhardus de. 124. 135.                                   | Pfolnchoferin Chunegundis. 397.                                            |
| Par Waltwinus de. 117. Minhard.                                     | Phfunt Heinricus. 119.                                                     |
| 122. Hartwick. 205. Perthold.                                       | Pholingen Heinricus de. 146. 1233.                                         |
| 233.                                                                | 47. 49. 54. Chunigundis. 91. Ar-<br>noldus. 99. Heinricus. 100. Chu-       |
| Parking Conradus de. 370.                                           | nigunt. 105. Touta, 106.                                                   |
| Parchstein Meginhardus de. 417                                      | Phrime Megenhardus de. 413.                                                |
| Parliten Conradus de. 245.                                          | Pilriht Fridericus de. 423.                                                |
| Pasenbach Philippus de. 161.                                        | Pilstein Rapoto de. 422. Conradus                                          |
| Patershaufen Sifridus de. 127.                                      | & Rapoto. 423.                                                             |
| Paulstorfer Rupertus. 395. Heinricus. 398. Ludovicus. 400.          | Pincerna Chunradus. 96. ex Augea Leutoldus. 160. Ulricus. 170.             |
| Paumgartuer Ulricus. 57. 1297.                                      | Cunradus. 423.                                                             |
| Peham Wilnoldus de. 96. 187.                                        | Pingen Otto de. 196.                                                       |
| Pelham Conradus, 120. 135. 168.                                     | Pinzwangen Arnolfus de. 409.                                               |
|                                                                     |                                                                            |

Puch Berchtold. 135. Immo. 207. Pirche Adalbertus de. 412. Udal-Mangolt, 209. Christian, 267. fcalk, 416. Puchberger Hærtlibus. 92. 380. 396. Pirchenzelle. 239. Puchisdorf Walter de. 422. Pifcator Swikerus. 416. 424. Punnechoven Otto de. 228. Planeftet Eberhardus. 425. Plankenftein Gotfridus de. 427. Parm Ulricus de. 405. Bugenhausen Eberhardus de. 161. Plassenberg Heinricus de. 427. Pugenperg Tiemo de. 415. Plejen Comes Liutoldus. 30, 1160. Pugowe Lintoldus de. 401. Pobenhausen Fridericus de. 120. Pulisrut Fridericus de. 409. Poding Heinricus de. 49. 1238. Pullenhaufen Grimoldus de. 122. Pogen erat forum Comitum de Po-. gen. 36. Comites. 43. 45. 46. 135. Pogner Wolfgang, administrator fun Puochenhofen Ebron de. 212. perioris Altaliz. 103. Purchartsrute Dietricus de. 49. Poimgarten Theodoricus de. 419. 1238. Purchftetten Rochwinus de. 95. Polmar Heinrich. 35. 1168. Pursenhausen Sipoto de. 123. Porinheim Sigeboto de. 415. Putimingesdorf Aerbo de. 422. Porta E. de. 144. & 145. Poxau Joannes de. 338. Praitenau Bernhard. 136. Racenhofen Mahthild de. 192. Eber-Preifing Albardde. 51. 1242. Adelhardus, 192. & 193. Christiana, bero & Adlhart de, 120, Prifing 232. Grimold. 135. Ragendorf Heinricus. 427. Priglbach Heinr. & Hertwicus de. Raipach Paltwinus , Purckhard. 131. Heinr. 127. Grimoldus. 128. Priffuz Gotefridus. 419. Raitenbuoch Purkhard de. 101. Prule Heinricus de. 46. 47. Ærbo. Ramfberg feu Ramfberger feu Rans-197. berg Gozboldus. 40, 1198, 98. Prun Werner de. 274. Hainricus. 97. 1346. Jonas. 97. 1437. Harprecht, 103. Frideri-Prunig Tagno de. 402. cus. 103. Heinricus. 105. Prunnodorf Albertus de. 263. Rafpe Gotschaleus. 136. Prunft Sighard & Meingotus de. Ratenhart Bertholdus de. 265. 49. 1238. L11 2

Ratisbona Hunold de; 226. Raypach Dietricus de. 144. vide Rotpach. Regerenbach Cunradus de. 428. Reginhusin Heinricus de. 425. Reida Ruprecht de. 183. Reinbrechtendorf Racoldus de. 428. Reinershoven Walter de. 121. Rekinzi Fridericus de. 420. Rernmos seu Roregenmos Chunrad de. 119. Bernardus. 123. Resimesruht Herdegen de. 413. Reundorfer Jordanus. 95. RichershofenMahtfrit de. 197. March-Wart, 200. Richertshusen Pertold de. 213. Richolflorf Hartwicus de. 138. Henricus, 142. Ridar Aerbo de. 424. Ride Henricus de. 221. Adalhart. 235. Cunradus. 237. 247. 255. Hartwicus. 258. Rieden Fridericus de, 117. Rihinbach Henricus de. 425. Rilint Comitiffa. 97. Rittenburg Gebehardus d. 408. 410. Robertus Antipapa. 71. Rochelinesried Henricus de. 90. Roneweg Henricus de. 197. Ruprecht. 199. Liutold. 202. Eberlint. 206. 210. 213. Hermannus. 231. Ror Marcwardus de. 415. Rorpach H. de. 156. 162. Thaffi-

lo. 183. Schafhufare, 222, 243. Megingoz. 409. 410. Fridericus. 412. 421. Herman & Aerbo. 421. Otto, 422. Rospach Berntold de. 161. Rot Ulricus de, 121. Rudolf. 188. 260. Rottenback seu Rotpach Ulricus. Rottenburg Conradus de. 410. Rottenflade Pertholdus de. 427. 136. 155. Dierricus. 144. 188. Rubingen Otto de. 127. Rudolfus facerdos & custos, 49. 52. Rubel Otto & Henricus, 129. Ruchendorf Heinricus. 129. Rufus Otto. 421. 422. Rumling Otto de. 408. Rumting seu Runding Rudegerus de. 411. Otto 411. 412. & frater ejus Ludewicus de Napurg. 414' & frater Babo. 416. Rudegerus & Adalpertus frater eins. 416. Otto. 417. Rudegerus & filius eius Waltherus & Henricus frater Waltheri, 417. Engelfcalk. 417. Adalpertus de Rumting veteri. 418. Wergant & frater eins Engelichalk. 419. Walterus. 420. Pertholdus. 420, Rudegerns. 421. Ruzingen Fridericus de. 94. S.

Sagitarius Fridericus, 126. Dietri cus, 141. Salach Dietericus de. 121. Sales Elifabetha de. 141.

Salfack

| Salfaed Rudgerus de. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schogaft Eberhardus de. 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandizell Conrad & Henricus. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scholtheizin Sigeboto de. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berchtoldus. 128. alias Sandiger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schonenhofer Heinricus. 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zelle Arnoldus de. 135. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schonhofen Albaidis. 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satelhogen Albertus. 36. 1194. 54. 1295. Petrilla. 91. Albertus. 102. 103. Chunradus. 104. Catherina. 105. 1344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schongron Albertus. 119. Heinrick, 123. 146. Schoven Amalbertus de. 206. Ulricus, 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sauerfletten Littoldus de, 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schragen Henricus de. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saulberg Alhardus de. 103.<br>Scaminhobt Pertholdus de. 408.410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schrobenhaufen Rudolphus. 117. Ulricus. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 413. 417.<br>Schairn Arnolt de, 192 & Otto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schwabhausen Ulricus, 121, 127,<br>Conrad, 129, & 130, 136, 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 192. Bernhard. 193. 195. Otto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwaippach Berchtold. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schwarzinburg Pertoldus de, 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schaldorferin Bestrix. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schofen Ambelbreht de. 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schalheim Erchenfrid de. 214. Schambach Erchenger de. 181. 185. Schambach Erchenger de. 181. 185. Schamboubt Pertholdus de. 207. 211. Schaminhobit Pertholdus de. 409. Schirling Cunradus de. 143. Schierling Chuono & Sigehart de. 43. Schilcher Heinricus. 123. Schillenboven Getoldus de. 119. Schillenboven Getoldus de. 124. Schillenboven Getoldus de. 125. Schmaipach Wernhart de. 122. 151. Schneithart Chunradus de. 245. | Scibobolflorf Sabina de. 173. Joan. & Wernher. 232. Hieronimus. 303.  Selwen Conrad de. 123. 428.  Senge Conrad. 120.  Sibensreit Albero. 142.  Sicling Henricus. 195.  Sighartszell Henricus de. 244.  Sigmarshausen Rapoto. 123. Frid. 123. Ortost. 131.  Signburg Heinricus de. 195. Altman. 199. 408. 409. 410.  Signheim Eberhardus de. 417. Frid. & Heinr. 418. |
| Schuekl de Geyfelhering Henricus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Silimhoven Seyfrid de. 119.<br>Sinningen Helerbertus de. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 95. 1340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Sinzenhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sinzenhofer Georgius. 304. Sinzing Eberhardus de. 408. Sirching. 22. Sitilinistorf Raban de. 375. Sittenbach Ulricus de 118. 119. 125. Heinricus. 142. Siulcheim Durine de. 419. Slipfe Conradus de. 123. Smidcheim Poppo. 417. Smidingen Rupertus de. 412, fors                                                                                                                                     | 217. Udalricus. 408. Purkhardus. 418. 420. 424. Stehde Heuricus. 129. Stein Vodalricus de. 212. Balwin. Steina Hartwicus de. 94. Stenkofen Henricus. 36. 1194. Stephaneskirchen. 360. Stetteberg Otto de. 121. Stetten Catharina de. 178. Stevening Otto de. 169. Eberhas-                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snudingen.  Sneithart Udalrich de. 201.  Snudingen Ruobertus de. 42. 410.  Solern Gerhardus de. 398.  Sperewersdorf Hartnidus & Gotfridus de. 448.  Spon feu Span Henricus. 410. 416.  Stadden Luitfrid, Wilhalm & Ruprecht de. 116.  Stäng! Thomas. 93. 1503.  Stärcholtshofen Uto de. 232. 238.  239.  Stainberger. 55. 1295. 93. Pertolus. 95. Dietricus. 102. 1414.  Petriffa. 104. Ofanna. 108. | dus, 426.  Stimm Albertus de, 126. Eberhardus, 261.  Stinne Baltwin & Marquard de, 217. & 218. 255.  Stowfe Sigebot de, 412. Henricus, 427.  Straconicz Wilhelmus de, 160. 1344.  Stralfe Arnold & Walter de, 121.  Meinhardus, 138. Arnoldus, 428.  Stritowe Cunradus de, 421.  Stuckering Marquardus de, 239.  Strumpf Berthold, 125. 128. 140.  Strupen Conrad de, 121. Syfridus. |
| Stainbruckerin Anna. 395. Staingrüf Rudeger. 136. Stainkirchen Seyfridus de. 126. Hermannus. 128. 144. Starcholzhausen Wernhard de. 135. Starzhauser Hilprandus. 369. Starzhauser Ch. de. 258. Jordanus. Staudach Wolfstrigel. 199. Stauf F. d. 144. Fridericus, 374.                                                                                                                                | Stubhan Heinricus. 258.  Suarza Hertwicus. 22. Couno & Dieterich. 22. Gozpolt. 23.  Sulzberger. 100.  Sulzemos Eglof de. 120.  Summenhusen Ulricus. 120.  Sundertesdorf Kadolt. 27. 1158.  Sunzing Henricus de. 183.  Suolem-                                                                                                                                                        |

| Suolembach Henricus de. 199.                                    | Thuschangisdorf Bernharth. 22. Hein-<br>ricus & Ruopertus. 53.  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Surlebach Henricus & Meinhardus de. 42.                         | Thwindorf Eberhardus de, 91.                                    |
| Swarz Ulricus de. 257.                                          | Tiersdorf Arbo de. 414.                                         |
| Swer Sifridus. 121.                                             | Tigingen Ekkebertus de. 421.                                    |
| Sweykeriffe Hainricus. 63. 1344.                                | Tingingen Wilih. de. 220.                                       |
| Syelenbach Perchtold de. 116. Pero. 128. Menigoz 128.           | Tifenhofen Ludovicus de. 148. vi-<br>de Eysenhofen.             |
| Sygehartesdorf Wirnt de. 225.                                   | Tobirfingen Cunradus de. 425.                                   |
| Suzinpach Adalbertus de. 409. 410.                              | Tolince Adalpertus de. 413. Hen-<br>ricus. 425. 427.            |
| 421. Henricus & Rapoto. 422.<br>Adalbertus junior. 422. Rapoto. | Tommingen Wernher. 229. Iringar-dis. 417.                       |
| 425. T.                                                         | Torheim vide Turheim Wernhar-                                   |
|                                                                 | dus de. 248.                                                    |
| Taigerting Vodalricus de. 212.                                  | Tottili Pincerna. 371.                                          |
| Taskingen Wolfram & Cunradus.                                   | Toutilinsdorf Raban de. 402.                                    |
| Talhausen Reinhardus de. 117.                                   | Trasmunsried Hartwich de. 185.<br>Cunradus de Trasimundisrutht. |
| Talmezing Ekkebertus de. 426.                                   | 414.                                                            |
| Tangeren Ezzo de. 116. Pilegri-                                 | Trebling Arnoldus de. 424.                                      |
| nus. 116. Hainricus. 110. Arnois                                |                                                                 |
| duus. 153. 171.                                                 | Trost Cunradus. 416. 427.                                       |
| Tanne Arnoldus de. 170. Wern-<br>her. 191. 263.                 | Trubnpeck Joannes. 401. Gozbertus.                              |
| Taufkirchen , alius Toiofkirchen Ul-                            | Tuberfeld Cinwic de. 200.                                       |
| ricus. 135.                                                     | Tumprunnen Adalbero de. 415.                                    |
| Taulbach Gebhardus & Ulricus de.                                | Tunegen Hartmanus licer de. 23.                                 |
| Thegerenbach Adelhogus. 27. 1158.                               | Siboth & Chunraht. 24.                                          |
| Rudolphus, 40, 1198, Albart 95.                                 | Tunzeling Volcmar de, 196.                                      |
| Berthold. 193. Henricus. 237.                                   | Turdeling Witoldus de. 412. Adal-                               |
| Terfehingen Cunradus de. 426.                                   | bertus. 425.                                                    |
| Thruhendinken Adelbertus. 25. 30.                               | Turheim Wernhardus de. 246. 248.                                |
| £160.                                                           | Tufchandorf Sigeboto de 415.<br>Turmdorf                        |
|                                                                 |                                                                 |

Turmdorf Sigeboto de. 415. Vaeulenbach Hartman de. 220. Vagen Hainricus. 142. Valchinberg Cunradus & Gotefridus. 423. Gotefridus, 427. Valei Christianus de. 141. Valkinftein Hartwicus Krof de. 408. Waldo. 417. Hertwicus. 420. Waldo & Weil de Sahfe. 420. Otto & Waldo. 422. Vatichen Conradus, Hainricus & Fridericus. 136. 425. Ubinger Otto. 139. Vekkin Bruta de. 225. Velberg Sigelohus de. 100. Valden Berchtold de. 184. Veldkirchin Hartmannus de. 420. Veldmoching Eberhart de. 121. Veulenbach vide Vuolenbach. Ufhofen Adalbero & Meginhalmus de. 415. Vickling Albrant de. 117. Vico S. Mariæ. Fridericus de. 406. Viechkirchen Isengrin de. 122, Vietha Oudalricus. 23. Vilungen Ulricus de. 412. Uirfte Heinricus de. 422. Umbach Sifridus de. 153. Petrus. 161. Umbelsdorf Timo de. 181, Mah-120. thild. 204. Wezil. 210. Undenftorf Otto de. 169.

Undingen Rapoto de, 119. Ungerin Urfula. 95. 1511. Unzenheim Reginger de. 183. Vaulenbach vide Voulenpach Wernher. 247. 249. Pertoldus. 262. Vohburg Chuono de. 185. Heinrich & Swiker. 211. Reginbot, 408. Riwinns. 409. 411. 416. Reginbot. 417. Suikerus. 418. Hermannus , Hilteprandus , Cunradus, Fridericus, Udalricus, Werin-herus, 418. Rudegerus & Gotefridus. 420. 425. Vokincelle Otto de. 424. Udalricus. Volcrastorf Henricus de. 116. Wernher. 120. Urhaufen Eva ab. 400. Urlingesberg Marcwardus & Raboto. 415. Vrnwenberc Sifridus, 51, 1242. Urfing Arnoldus de. 224. Fridericus. 233. 248 .. Ufenhanen feu Eyfenhofen Ulricus. 115. Conrad. 116. Conradus. 141. Henricus. 168. 169. Uteling Waldo de. 408. Utenchofer Dietricus. 105. 1340. Seyfrid & Otto. 139. Adam. 401. 402. Utenhoven Otto de. 115. 144. Utenried. Cunradus de. 122. Utenzell Regeboto & Gerwich de. Utinhofen Theodoricus & Udalricus. 414. 418. Vachiling

| Vuchiling Helmpreth de. 186.<br>Vuolenpach Gebolf de. 199. Wernher. 207. Pabo. 208. Chuncad. | Weighertshofen Ulricus de. 129.<br>Weinstorf Wernherus. 36. 1194.<br>Welchenberg Rudolfus. 36. 1194. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dus. 244. 247. 249. 252 Berthol-                                                             | Welfingen Dietmar de. 105.                                                                           |
| Gebhardus. 262. Winhardus. 297.                                                              | Welstingen Megingoz, 411.                                                                            |
| Vurchrolze Rudolphus de. 415.                                                                | Wenenbach Adelger de. 411.                                                                           |
| Uz dem Rechart Rudegerus, 421.                                                               | Werd Horpertus, 119. Otto. 126.                                                                      |
| der Owe Liutoldus, 428.                                                                      | Geognus. 139, 147. Heinricus.                                                                        |
| w.                                                                                           | 220, 222, 232, 424, Utto, 232,                                                                       |
| Wacimannisdorf Regenboto de, 426.                                                            | Gerhardus. 388. Gotefridus. 407. Cunrad. 427.                                                        |
| Wanenbach Chunrad de. 211.                                                                   | Werenbach Hageno de. 142.                                                                            |
| Wagenbach Meginhart de. 191. Ta-                                                             | Werneter Euphemia de. 178.                                                                           |
| gin. 194. Chunrad. 197.                                                                      | Wetherenvelt Gotefridus. 27. vide                                                                    |
| Waiemannersdorf Cunradus de. 413.                                                            | Weterenfeld.                                                                                         |
|                                                                                              | Wertingen Udalricus de. 426.                                                                         |
| Walchenspach Engelbero de. 197.                                                              | Westenhausen Welfo de. 183.                                                                          |
| Walhershofen Wilhalmus de. 206.                                                              | Weterenfeld Gotfridus de. 408.                                                                       |
| Wald Udalrich de. 197. 211. Liut-                                                            | 409. 410. Regenbo'o. 411. Go-                                                                        |
| pold. 391.                                                                                   | terrid, 415. Henricus, 416, 400                                                                      |
| Waldendof Evo. 31. 1165.                                                                     | Weyarn Fridericus de. 126. 129.                                                                      |
| Walderdorf Conradus de. 116.                                                                 | Crino. 131. Hainricus Grimo.                                                                         |
| Waleshofen Udelfchalk de. 120. 197.                                                          | 155. Fridericus. 144. Lanzo.                                                                         |
| Waller Albertus & Walther. 163.                                                              | 195.                                                                                                 |
| Walthershoven Hartwicus de. 248.                                                             | Weydenberger Fridericus. 393. Joan.                                                                  |
| Walting Adalbertus de. 416. 418.                                                             | 300.                                                                                                 |
| 420.                                                                                         | Wezilindorf Rubertus de. 425.                                                                        |
| Waltstein Gitto des 423.                                                                     | Wezilifcelle Erinfrid. 35. 1168.                                                                     |
| Wardenberg Sigerifus de. 120.                                                                | Wiaren Grim de. 121.                                                                                 |
| Warmuntsdorf Alram de. 424.                                                                  | Wiberdorf Ulfchalk de. 121.                                                                          |
| 427.                                                                                         | Wichildorf Ifinrich de. 411. Riwi-                                                                   |
| Warngen Rudolph de. 141.                                                                     | nus. 420.                                                                                            |
| Wasen Otto. 123. 124. 126. Sey-                                                              | Widenwang Henricus de. 428.                                                                          |
| frid. <b>126</b> . 144.                                                                      | Wilach Wernher & Tiepold. 116.                                                                       |
| Weichenstephen Dietricus de. 263.                                                            | Wildeker Eberhardus. 393.                                                                            |
| Weichs Meingöhus de. 122. Rudol-                                                             | Wildenberger Conradus, 401.                                                                          |
| phus. 122. 123. 124. 126. Eri-                                                               | Wincere Cadelhoc. 31. 1165.                                                                          |
| moldus, 126. Conrad, 136. Ot-                                                                | Wiftidishofen Udalricus de. 414.                                                                     |
| to. 154. 139. 170. Rechwin.                                                                  | Wihmertingen Adalbertus de. 418.                                                                     |
| 104                                                                                          | Windshere Hithman 00                                                                                 |
| Weichershofen Ulricus de, 124.                                                               |                                                                                                      |
|                                                                                              | m 177 J                                                                                              |

Winden Ruopertus de. 242. 244. 254. 255. 256. 257. Adalbertus. 259. Chunradus, 268. Winting Hartwicus de. 126. Wird Ekehard de. 199. Bbo. 259. Wiringen Theodoricus de. 424. Wifingen Conradus & Wolframus. Witlinesbach Bruno de. 116. Dietricus. 117. Eberhard. 122. 135. 137. Chunradus. 170. Wizzanesdorf Braun de. 193. Wocilindorf Arinwicus de. 411. Woettinchoven Cunradus de. 423. Wolanergrube Gotefridus de. 412. Wolferkofen Rudeger & Marquard de. 43. Wolfering Dietmarus, Hartfridus, & Marchwardus. 426. Wolfertsdorf Henricus de. 142. vide Wolfftorf. Wolfgartsdorf Sifridus de. 227. Wolfoltefrelle Chuno. 21. VVolfftein Anna. 178. Udalrieus.

409. 410.

VVolfflorf Heinricus de. 155.

VVollintsa Euchard de. 218° Pilgerinus, 222.

VVollintsa Euchard de. 417.

VVofenruht Chraft de. 413.

VVremerichesperge Gerhogus. 27.

1158.

VVunchofer Eberhard & Conrad.

124. Arbo. 136.

VVurmrisse Volmar de. 41r.

# Y.

Yst Heriman. 25. 30. 1160. Ysenhofen Conradus de. 124. Yskerscelle. 93. Ystader Wolfgangus. 93.

Z.

Zant Albrecht. 122. Sigeboth. 413. Zella Paltwin de. 197. Otto. 198. Zullingen Babo. 27. 1158.

# INDEX RERUM.

### A.

Abbatia geisenseldensis fundatur.

271. & 272.
Abbatissaum geisenseldensium sebeteis 177. earum consensus in judicio Frapositi. 2 6.

Abbreviatura nominum propriorum jam obtinuit in feculo nono. 355. & feqq.

Abfolvendi a cenfuris potestas, Monasterio Windbergensi delegata. Adalpht, id est, Adalperht, 362.

Adalwartsried, alias Ellenried, 146.

Admissio præsentationis. 71.

Adolphuson. 260,

Advocatus Ecclefia Windbergenfis, 16. 23. 26. 29. 1165. 46. 1233. requiritur ad confirmandam Traditionem praditiorum & fervorum. 205. &c. cujus loco prapofitus fufficit una cum praeîntia abbatifia. 206. 207. Geifenfeldenfis. 177. & fequ. erat fimul Comes Palatinus. 225. & 226. 230. Eius

præ-

præsentia in contractibus, 354. cis Bavaria. 323. in figillo Joannis exulat. 336. 355. 357. 358. feq. Æberstorf. 215. Archeps idem ac Archiepiscopus. Ædes S. Oswaldi Ratisbonz. 314. 364. Archiepiscopus Salisburgensis se scri-Adrute & Aduuangon curtes, 360. bit abbatem & Episcopum. 351. Adtale curtis. 300. fupplicat Imperatori Ludovico Aduihohus. 360. Acmpfing, vide Empfing. pio. 351. facit mentionem Elv-Aenzenrid. 192. molinæ tempore Tassilonis a Bavaris nobilibus accepta. 352. Aerfing. 185. init concambia cum consultu fi-Aeurenpach. 216. Affing feu Effing. 116. delium fuorum tam Clericorum, Aholfing, Vogtey Herzogliche 327. quam Laicorum. 353. & 360. obaudit mandatis Ducis Bojorum Aiterhæferin. 366. Arnulphi in præsentia Missorum Albersbach, 119. Albinus, Magister Caroli Imperat. Ducalium. 359. 360. 361. 369. Arensried. 150. Armen Leuten Rranfung verbotten. Albrechtsried 63. 64. 76. 88. 286. & 287. 289. Arno fuccessit Virgilio in Episco-Allingen. 144. & 145. Alsterzagel. 156. patu Salisburg. 350. fcribit fe Amicabilis compositio. 41. Anathematis declinandi causa fit do-Abbatem & Episcopum & succesnatio ad Ecclesiam. 145. formuforem Virgilii. 351. pallio honola, quœ feculo decimo ab archiratus. 377. Arpenshoven. 215. episcopo dicebatur. 365. Ancheringa feu Antheringa. 359. Asbach 119. 120, 121, 134, 411. Ancillarum oblatio una cum fru-Ascha. 25. Aui ventris ad Altare, item cum Asleishusen. 185. 186. fororibus & fratribus. 201. Aspershoven. 272. Afvli Concessio in Sossau. 59. Andorf. 145. Angariarum compensatio in Geisen-Atelhaufen. 217. Auctoritas Imperatoris & Comitis feld. 281, Anger Monasterium Monachii. 283. Palatini in donationibus adhibi-Anniverfarius depositionis. 194. ta. 133. & 136. Ducis. 135. apud Carmelitas Straubinganos Angspurger Hof ju Straubing, 313. fundatus. 333. pro anima Pern-& 314. auerin. 338. Aurifodium in Bohemia. 60. Annulus ad figillandum ab Arnul-Austria seu in partibus Orientis. pho Duce Boiorum adhibetur, 181. dicitur etiam Ofterland. 272. 362. Awenpach 183. Antwurti. 300. Aquila biceps in figillo Alberti Da- .

Mmm 2

Baltheim

# B.

Baltheim. 187.
Bafilica S. Ruperti exuritur. 394.
Bavaria terra motibus concutitur.
108. vexatur locultis & fame.
109. atque isundatione aquarum.
109. jum feculo undecimo depominabatur fuperior & inferior.
272. feu Bavaria fimpliciter dičta fumebatur pro inferiore, 272.

Baybrunnen. 123.

Bellum inter Ducem Bavariz Ludowicum & Albertum Comitem de Bogen, 107.

Beneficia spiritualia, que confert Abbatissa in Geisenfeld. 215.

Beneficium in capella aulica Straubingæ R. P. Carmelitis competens. 326. ceditur iis a capello cum confensu Ducum. 330.

Berchach. 168.

Berchtama Heydem & Rachlem.217.
Bergdorf. 123.

Bergrecht. 215.

Bertoldus Dux per abbreviaturam feribitur Phtaldus. 355.

Bertricus est eliminandus ex serie Archiepiscoporum Salisburgensium. 350.

Beyharding. 148. Birmannesberg. 31. Bondorf. 92. 98.

Boxberg. 284.

Brunnen, 199. 211. Buch. 426.

Buchen, 196.

Buechschlagen, 128.

Buechsperg. 138.

8 -

Bulla confirmationis pontificiæ Ecclefiæ Windbergenfis. 18. exemtionis ordinis Carmelitarum. 319.

### Buochenhofen. 272.

C.

Czdes christianorum in bello contra Saracenos facta in Calabria. 388. Teutonum in Bohemia. 391. Bojoariorum pariter in Bohemia. 391.

Canonici Salisburgenfes ineunt commutationem cum Monachis Salisburgenfibus. 363. habent peculiarem decanum diffinêtum a decauo Monachorum. 363. & 364. eorum Epicopus olim fimul erat abbas. 351.

Cambium prediorum Alsterzagl. 156. Capella ad S. Sigismundum Strau-

bingæ, 327. 331. & 332. Capellanus & Familiaris domest. 88. Carantana. 356.

Carmelitarum Straubinganorum fundatio. 313. & feqq. origo controverfa. 315. corum Protectorium cafareum. 317. corum bulla exemtionis. 319. corum conventus cum contentu ducali erectus. 321. licentia eleemofinas colligendi. 322. privilegia concellus. 323. Hortus ducalis ipfis concellus. 325. Beneficium in Capella aulica. 326. domus praxatoria. 329. quedam prædia emta, 337.

Castneramt zu Straubing. 328. Castorf. 267.

Ceile. 131. 137.

Chahers feu Chager prope Stranbing. 109.

Chartularium Miscellum Windbergensc. Q.

Chiminegouue merinatal. 363. Chindelhering. 410.

Chindesheim

Chofung a voce Chofen. 271. Chovoge. 263. Chremitam. 300. Christianorum Cades in Calabria. Chunigund Imperatrix. 373. Chunialdi presbyteri. corpus. 402. 394• Chutzenhoven. 263. Cidelara. 361. Cives Geilenfeldeuses. 275. Claufura Monasterii Windbergenfis. 19. Colenried. 150. Collatio curiz fub conditione. 152. & 153. Comitis Palatini auctoritas in donationibus. 133. & 135 Commutatio fundorum. 20. in Murpach & Asleishufen. 186. in Lera. 166, in Wolfbuch, 190. Owase, 192. commutationes & conplacitationes Salisburgenses. 353. fiebant cum consultu Clericorum & Laicorum. 355. Archiepiscopi cum Camerario fuo. 357. cum Moniali. 358. cum nobili muliere. 359. inter Canonicos & Monachos. 303. Compositio Abbatiz Geisenfeldensis super officio Mareschallatus. 299. plurium controversiarum cum Haufneris. 304.

Chindelsheim. 417.

Concambium fuper proprietate. 150. concambia Salisburgenfia. 350. & 352. & feq. anathemate ab Archiepifcopo firmantur acclamante clero & populo. 365. inter Reichenbach & Kotewich. 419.

Conceffio Parochiarum. 46. 47. Afyli in Soffau. 59. Privilegiorum Carmelitarum. 323. Horti ducalis m-Mm m 2

tra Straubingam. 325. Beneficii in arce Straubingama. 326. 330. 332. Conditio, fub qua prædium ceuo-

bio tradi folebat. 196.

Confirmatio cafarea Windbergenfis Ecclesia, 28. & 29. Legati. 54. Arbitramenti. 55. Regia poslessionum in Bohemia. 63. incorporationis Parochiæ. 65 Regio - Bohemica. 76. Ducalis. 78. privilegiorum boica. 86, donationis prædiorum in Herzhausen, 133. & 136. donationis curiæ ad Ecclefiam in Pettenbach ducalis. 157. Episcopalis, 159. 161. Comitis Palatini & Advocati. 209. & 211. jurium & privilegiorum Geisenfeldenfium. 274. 275. 277. 280. pro jure vitalitio. 293. Repetita ducalis. 294. Ducalis privilegiorum jurium Geisenfeldensium. 298. Czfarez eorundem. 308. privilegiorum Carmelitis Straubinganis concessorum. 323. & 335.

Confecratio templi Windbergensis.

Coufenfus Conventus & Ministerialium. 247. 252.

Confensus filiorum requiritur ad hoc, ut parentes possint servos ad Altare tradere. 245. Ducalis pro erectione Monasterii, 321°

Confervatorium pontificium. 45. propinquorum ad donationem pradii in ulum Monafterii. 413.

Contradictio prædii in Pernpach, 232. Contrafigillum. 325. & 329. 335.

Controversia ob jus filiationis in capella Laber. 224. super decimatione in Winden. 257. super officio

officio hæreditario Marefchallatus Geifenfeldenfis, 209. Geifenfeldenfis cum Haufneris componitur. 304. de vera origine Carmelitarum Strauhinganorum. 315.

Convivium fundatur pro Understorfensibus. 149.

Culinæ præfectura hæreditaria Geifenfeldensis abdicatur. 297.

Cumerut. 410. Curiz conferentur ab Abbatissa in Geisenfeld. 216.

Curia Magister. 254.

Curlinberg. 424.

D.

Dachsberg. 145.
Decima tritici & filiginis, ordei & avane, aliorumque terra fructuum. 48. earum confirmatio Duca-

lis. 50. earum donatio in Hunderstorf. 56. in villa Pettenbach ratificantur. 159.

locinatio adamic

Decinatio adamicabilem compositionem deducta, 41, & 42, in Winden, in Holzleyten 257, in Neuburg, 283, in Holppach, 287, 360, Dedicatio templi Windbergenits.

16. Bafilicæ S. Rudperti. 394. Dei gratia, hoc prædicatum ufurpatur ab Abbate anno. 1242. 49.

Delegatio molendini in Laushofen. 130. Denarii oblaiales. 216. monacenfes.

Dietpoldesrut, 410.

Denkelingen. 413.

Dilectus est prædicatum propinguis dari folitum. 48. 51.

Dinberg. 23.

Diopaldus Camerarius Salisb. 357. Diotricus Archiepifcopi Salisburgenfis vassus. 359.

Diploma fundationis Geisenfelden-

Difpendia exusta Ecclesia S.Rudperti. 394.

Doertel. 215.

Donationes mancipiorum, 209.

Donatio mortis caufa, Monasterio Windbergensi facta. 39. decimarum. 56. aurifodii in Bohemia. 60. Ecclefiæ Albrechtsried recens confirmata. 76. donationum codex Inderstorfensis nuper repertus. 13. Manfbs Hadprechtshaufen. 121, Eichenhofen, 122, Grub & Miltach. 122. Pergdorf & Hadern. 123. curiæ in Rieden & prati in Palsweis. 124. prædii in Sittenbach & curiz in Tannera. 125. uti & Reisgangen, 126, & prædii in Priel & prati ibidem. 127. in Perg, Stainkirchen, Hardern, Kaltenthal , Holzen & Buechfchlagen. 128. prædii in Schwabhaufen. 129. prædiorum in Herzhaufen. 131. Curiæ iu Perchach. 156. Curiæ dieta ben ber Rirden in Pettenbach. 157. Molendini in Engelbrechtsmul. 160. in Junkenhofen. 138. in Allingen. 144. in Dachsberg. 145. in Othmarshart. 149. Juris Patronatus in Herrishusen. 162. in Prutlbach. 164. Reichenbachii 407. de Hivife feu Henwisch. 408. prædiorum Hertishufin, Geroltshufin & Biberchar. 412. Steinbach. 412. Denkelingen, 413. prædiorum Erchinfridischofen, Grunenbach & Heitberg. 414. Judenowe & Prunerdorf. 416. Tomtingen. 417 Peterprunen. 418. Napurchensis prædii

gloriosa. 14. & 15. & Gramanishof. 420. prædiorum Maginsbach, Balduwinisdorf & Engilhilda, 355. 356. Rorbach. 421. prædiorum Hezils-Englbrechtsmull. 160. rut & in Rotincbach. 422. de præ-Baninnen, 40, dio Gowna. 423. Chursinberg & Entfrembung frember leute. 287. Gezindorf. 424. prædii in Pirche. Epistola funebris. 35r. commenda-425. Manfus dimidii in Buch. 426. in Stritisriut & Strobendorf, 427titia. 351. fupplex 351. Epilinga. 362. Dravus. 356. Epitaphium & tumulus Alberti junioris seu secundi linez Straubin-Ebenhaufen. 135. 257. ganæ. 316. Eberhardus, Monachus de Sceftlar. Erinpra. 102. 15. Advocatus Geisenfeldensis. Ernstin Irngart, 401. 210. Subdiacouns in bello occu-Error diplomaticus vix non infanabilis. 36. 37. 38. Escilkhoven. 230. 231. bait. 387. Ebersberg. 181. Ecclesia conseruntur ab Abbatissa Efelbach. 181. in Geisenfeld. 215. Euchendorf. 93. Effingen. 116. Excerpta e libro Traditionum Mo-Egere Regio, 410. nasterii Reichenbacensis.XII. 406. Eichenhofen, 122. Examen & depositio testium. 224. Binchindorf. 40. & 225. Exemptio Abbatiæ Gei-Einheriacense vadum in flumine Safenfeldenfis ab Albergaria. 276. læ. 358. Exhortatio papalis ad expeditionem Ellanpurga nobilis fæmina. 358. facram. 43. Elymofina in erigendis Ecclefiis & Expeditio faera in Prufciam. 44. monasteriis, 352. 406. Exustio Basilica S. Rudperti. 394. Elspach. 215, 272. Embra. 19. S. Emerami Monasterium combu-Familiaris & Capellanus domesticus. ftum restauratur. 387. fundatur. 88. Famulus idem quod familiaris. 35. Empfing pratum infigne conflictu. Faylenforst. 288. 304. 305. Feglenbach. 272. 109 379. Emtio prædii, quod dicitur Hur-Feodati ab Abbatissa in Geisenseld. chisheim. 418. in Heminhof & 263. Truting. 422. Fides delegationis. 426. Emtionis litera in Haimperstorf, 163. Firstenfeld Monasterium. 283. juris-Emtsgaden. 183. 216. dictio bassa ibidem. 288. Engelmar, terra colonus & dein Ere-Flozingon. : 60. mita. 13. ejusdem mors. 13. & 14. Formula libelli supplicis ad Ludovicum

| vicum pium Imperatorem, 351.           | 100.                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Formulæ ex coævo codice Salisbur-      | Gammoltsdorf. 198.                                        |
| gensi quoad maximam partem ab          | Garoz locus. 360. 361.                                    |
| iis, quas Bignonus collegit, di-       | Gebehardus, primus Abbas Wind-                            |
| verfas. 349.                           | bergensis. 15. Pastor vigilantifi-                        |
| Fragmenta, quæ feculum VIII. at-       | mus. 17.                                                  |
|                                        |                                                           |
| tingunt.                               | Geisenfeld Monasterium. 283.                              |
| Frauenhofen 130.                       | Geisenfeld. 173. gaudet honore prin-                      |
| Freinberg. 198.                        | cipatus fui. 174. erat villa. 180.                        |
| Freinhausen. 304 305.                  | 181. Abbatia quando fundata est                           |
| Freinstein, 272.                       | & a quo? 271 & 272. cæfarea &                             |
| Frenking. 139.                         | pontificia auctoritate fundatur.                          |
| Frenheit ber Priefterfchaft und Beift. | 273. gaudet jure exigendi an-                             |
| lichfeit in ber Pfarr Biechtag 79.     | nuum Canonem, 274. obtinet du-                            |
| & 80.                                  | calem confirmationem jurium &                             |
| Frimundsdorf. 189. 197.                | privilegiorum. 277. 280. jurisdi-                         |
| Frifacum. 395.                         | ctitio. 281.                                              |
| Frifinga, 160.                         | Genealogia Ducissa Bavaria Lud-                           |
| Frobenius Princeps & Abbas S.          | millæ. 143.                                               |
| Emerami, 350.                          | Genealogia fundatorum Ecclesia                            |
| Fronchoft. 216.                        | Windhergensis. 31. 32. 33.                                |
| Kronbienften unb Scharwerchen. 284.    | Fragmentum ejusdem. 34.                                   |
| & 285.                                 | Georgins, id eft, terræ colonus. 13.                      |
| Frukesdorf. 24. 25. 28. 29. 102.       | Gerbirgis, fundatoris Geisenselden-                       |
| Fundatio luminis. 49. Monasterii Gi-   | fis ex forore Wilbirge neptis.                            |
| fenfeldenfis. 271, ejusdem for-        | 174.                                                      |
| mula. 273. Anniverfarii apud Car-      | Geroltishusin. 412.                                       |
| melitas. 333. 338. Salisburgenfis      | Gefuwent. 106.                                            |
| una cum dotatione. 352. Reichen-       | Betreibhinmegführung. 284. & 285.                         |
| bacenfis. 406.                         | Bogtrecht bavon. 289.                                     |
| Farstangried erat villa. 158.          | Gewerft, ober Gewaer denotat cau-                         |
| Furftenpflicht. 286. & 289.            | tionem seu evictionis præstatio-                          |
| Fuorlebach, 41. 101.                   | nem. 330. item permutationem.                             |
|                                        |                                                           |
| G.                                     | Geyer Gregorius Conobita Meten-                           |
| Gadem. 230.                            | fis. 350.                                                 |
| Grimershaim. 180. 191. 215. 216.       | Gezindorf. 424.                                           |
| 263. 272. bie Probften allbort.        | Gigengonhausen. 272.                                      |
| 284. die Rirche. 287.                  |                                                           |
| Gærmersberg. 263.                      | Gifela Imperatrix. 371. Gifilarii presbyteri corpus. 402. |
| Gaizhusen. 23. 93.                     |                                                           |
| Gamelftorf villa infignis conflictu.   | <u>394·</u>                                               |
| Outro Jan Control                      | Gifingen.                                                 |
|                                        | _                                                         |

| Gifingen. 118.                        | . Hartenhofen. 123.                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Glamerstorf. 154.                     | Hattenhusen. 198.                    |
| Glan. 154.                            | Hazhoven, 232.                       |
| Glefsheim. 213.                       | Hechenrid. 154.                      |
| Gner war Affterlehman des Haufners    | Hege. 215. 251. 262.                 |
| ınMarfchallatuGeifenfeldenfi.299.     | Hegilo mous. 358.                    |
| Goerespach, 181. 272.                 | Heide. 364.                          |
| Gorsbach, forte Goerespach. 214.      | Heimprehtshofen. 197.                |
| Gotabertus choriepiscopus & Adal-     | Heminhofen 422.                      |
| bertus archiepiscopus Salisburgen-    | Heralvesheim, 261.                   |
| fes . vixerunt tempore Arnulphi       | Herrishufen. 161. & 162. 187.        |
| Ducis Bavariæ mali male Voca-         | Hertishulin, 412.                    |
| ti. 353. per abbreviationem dici-     | Herzhusen. 131. & 133. hoc præ-      |
| tur Gotabtus. 354. Einsdem            | dium, in Bavarica dominatione        |
| complacitatio cum Archiepiscopo       | fitum cum omnibus bonis ibidem       |
| Adalberto, 353, 354, 355.             | pertinentibus & cum hominibus        |
| Gotini berg. 117.                     | per manum Imperatoris in ma-         |
| Gowna, 423.                           | num Comitis Palatini a Godefri-      |
| Grabenstat. 386.                      | do de Herzhausen ad Ecclesiam        |
| Gramanishof. 420.                     | in Understorf traditur. 133. erat    |
| Granator Geisenseldensis. 252. 260.   | villa, in qua piures curtes perti-   |
| <u>266.</u>                           | nebant ad dominum de Herzhu-         |
| Grazluppa. 355.                       | fen. 133. & 136.                     |
| Griestiti. 360.                       | Hezilsrut, 422.                      |
| Grub. 23. 40. 94. 122. 363.           | Hilkerspergense castrum circumval-   |
| Gundramsried. 183. 193. 210.          | latur. 109.                          |
| Gurren seu equus folutus. 48.         | Hittenhofen. 213.                    |
| Guttichenhusen. 180.                  | Hofacker. 263.                       |
| Gwantspeunt, 260,                     | Hofmeister in Geisenfeld erat offi-  |
| Н.                                    | cium nobile. 300.                    |
| Hadmout Comitiffa. 183.               | Holerbrunnen in Austria, 410.        |
| Hadprechtshausen, 121.                | Holupach. 287.                       |
| Hadprechtstorf. 183.                  | Holzhusen. 355. 361.                 |
| Hæide. 213.                           | Holzleuten. 254. 257.                |
| Hag in Hollandia. 336.                | Homines per donationem prædio-       |
| Haimperstorf. 163.                    | rum transferuntur in donatarium.     |
| Handigenzell, id eft, Sandizell, 128. | 131. liberi homines se tradunt in    |
| Hantigimali erat lex. 361.            | fervitutem, ut possint tradi al-     |
| Hard. 191. 230.                       | tari ad folvendum cenfum. 203.       |
| Hardarn. 123. 128.                    | una cum filiis fuis & filiabus. 205. |
| Harnouvant. 360.                      | homines liberl se ipsos tradunt      |
|                                       |                                      |

cum posteris suis ad altare ad cen-Initium Regiminis Odalberti Archifum annuum folvendum. 242. 243. episcopi Salisburgensis. 350. 251. 264. Inferiptio sepulchralis prima Ab-Horde. 156, batilla Geifenfeldenfis. 174. Hornstorf, olim Vogtey Herzogli-Infignia fundationis Geisenfeldensis. che. 327. 173. Hortus ducalis intra Straubingam Intervallum a tempore S. Rudper-Carmelitis concessus. 325. ti usque ad Arnonem. 377. Bube bie verbrumene. 157. & Indenowe in Austria donatur Me-158. Sueben merben von ber 2166= nasterio Reichenbacensi. 416, tiffin in Beifenfeld vergeben. 216. lunkenhofen. 138. Hunderstorf, 56. & 57. Jura Episcopalia funt folvenda. 167. Hurchisheim. 418. Geisenfeldensia confirmantur. 277. ·Hufen feu Housen. 196. in fubditos Geisenfeldensia. 281. confirmata, 296. Ius censuale etiam minuitur. 239. Iacobaa filia Wilhelmi, II. Ducis Ius exigendi annuum Canonem. 274. Bav. 334. Ius maternum. 219. Jagerausichweifungen. 286. ihre Ins Ministeriale. 223. 226. 229. Pflicht. 286. 238. 254. Ianowicz. 76. Ius Patronatus. 138. cum annexs Illichdorf. 151. alias Ilchdorf. obligatione, 162, Illmunfter. 167. Ius fervitutis. 240. Illustris eft prædicatum Ducibus. Ius vitalitium confirmatum pro Abdari folitum. 321. batia Geisenfeldenfi. 293. Immunitas a Theloneo. 58. Geisenfeldensis abAlbergaria. 276. de non evocando. 278. ab angariis. 279. Kalendarium ecclesiasticum Capitu-Incelle. 229. li Metropolit. Salisburg. 376. Incendium urbis & Ecclesia Salis-Kalendas Julii septima decima, 110, burgenfis. 378. 394. Kaltenthal. 128. Inchenhofen. 288. Karpshofen. 135. Indemnisatio statuta. 288. & feqq. Kartensis abhas. 390. Inderstorfensis codex traditionum Kernia. 355. occulto fato sublatus. 13. vide Kimundi. 355. Understorf. Kinigstetten in Austria. 398. Indictionis ulus. 356. 357. Kleshau. 127. Indulgentia plena pænæ & culpæ Rlofterbeichugung. 286. & 289. pro anno jubileo Roma, 110. uti Rlofter bes beil. Rreng ju Scheitn. & Monachii pro incolis & exte-283. 292. ris Bavariam ingredientibus. 110. Kluklingen, 410. Ingolstetter Ioannes, 280. Kollbach. 121. Kofung

| Kofung idem ac fermocinatio. 171.    | Longbruk. 263.                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kotewich pro advocato habet Du-      | Lorenzen, bie 3 Bruber verfaufen     |
| cem Austriæ, 419.                    | an Die Carmeliter ihr Braubans       |
| Kübach. 101.                         | ju Straubing fammt allen Buge-       |
| Kurkizam. 356.                       | horungen. 329.                       |
| T T                                  | Loufin. 364.                         |
| L.                                   | Lungoune, 354.                       |
| Laber 212. capella ibidem an ple-    | Luotirbach. 229.                     |
| no jure filiationis respiciat Eccle- | Luffen dicuntur quidam agri, 215.    |
| fiam in Sandsbach, 224.              | Lutenhusen fen Leutenhusen, 195.     |
| Längselderin Dorothea de, 393.       |                                      |
| Landshut. 156.                       | M.                                   |
| Langenowe, 26,                       | Mægerhoven. 426.                     |
| Langwat. 197. 272.                   | Maginsbach, 421,                     |
| Largitio Alberti III. Com. de Po-    | Mankhofen, 19.                       |
| gen, Ecclesiæ Windbergensi facta.    | Malzhaufen. 136.                     |
| 35.                                  | Mainching, 183.                      |
| Laubisdorf. 379.                     | Mancipia traduntur ad altare pro     |
| Laventa. 356.                        | remedio anima fua a Domino.          |
| Laushofen, 130.                      | 236. & 237 243. 361.                 |
| Lechsgemunde. 164.                   | Mancipiorum donationes, 200.         |
| Legenbach. 272.                      | Mandelpuchel. 136.                   |
| Lera, 186.                           | Mandelshaufen, 131.                  |
| Leunculi quatuor in figillo Alberti  | Mangoltsdorf, 185, 189, 194,         |
| Ducis Bavaria, Comitis Hannonia,     | Marchio de Napurg idem ac de         |
| Hollandia , Selandia & Frifiz cum    |                                      |
| contra sigillo. 325. 331.            | Mareichallatus Geisenfeldensis offi- |
| Leutenberg feu Leuchtenberg. 403.    | cium hæreditarium. 299.              |
| Leutenhusen. 195.                    | Margeret uxor Alberti Ducis Ba-      |
| Libellus præcapitulatus pactorum     | variæ. 326.                          |
| omnium Salisburgenstum scripto-      | Mauriciano pagus. 355.               |
| rum capit tempore Arnulphi           | Danthen ju Burghaufen und Scher.     |
| Ducis Bajuvariorum. 352.             | bing. 56.                            |
| Libertas ex devotione fele Eeclefiæ  | Mecinpach, 180. 272.                 |
| mancipandi olim viguit. 265. 268.    | Meidershoner. 261.                   |
| Lintha. 147.                         | Mellita. 354-                        |
| Liukardis Comitifla, 103, 182.       | Merinatal. 163. 364.                 |
| Linpleudorf. 364.                    | Mertunn. 90.                         |
| Liuzen. 35.                          | Meull, 148. vide Nullen.             |
| Löcher apud Sanczbach. 268.          | Michelsperger Ulricus. 366.          |
| Locustæ infestant Bavariam. 109.     | Miltach, 122.                        |
| Lominicha Kimundi. 355.              |                                      |
| Nnn 2                                | Mini-                                |

Ministeriales pro testibus adhibenvetus & recens. 365. & fegq. Neidershoven. 263. tur. 212. 252. eorum jus. 254. fundant. 258. nfus. 409. utuntur Meuenmaaf. 215. prædicato de. 408. 409. 412. Neull. 141. Missiva Decani de Illmunster ad Nidernhermansdorf. 35. Præpolitum & Conventum Un-Nobilis est prædicatum Comitibus dari folitum. 43. 45. densem. 167. Mitternharthaufen. 337. 341. Nobilitas ex utraque parte attendi-Modus fundandi in favorem fanctitur. 72. montalium pro meliori menfa. 197. Nomen Genuinum Adalberti archi-Molendinatores in Menchingen. 266. episcopi Salisburgensis. 350. Nos , prædicatum hoc jam anno Molendini donatio in choro ante. fummum Altare celebrata, 161, 1246. ab Geisenseldensi Abbaiifcollatio fieri folita ab Abbatissa fa ufurpatur. 253. in Geisenfeld. 216. Notarius in Lechsgemund. 164. 259. Monacenfes denarii. 268. in Geisenfeld Rector scholarum. 260, 266, 404. Monachi & Canonici dicuntur Viri Dei. 363. Nucanchiricha, 360. Monacum. 159. Nulen. 141. Nurihtale Comitatus. 354. Mons Sclavi. II. Nuwenkirche. 31. Moringen. 196. Mosbach 184. Motus terræ in Bavaria. 108. Obitus Thaffilonis Ducis & Mona-Müchlin Elifabeth. 402. chi. 366. Münchsmünfter Monasterium. 283. Oblugiales denarii. 216. obellarie Mukendal. 25. 29. officium. 384. Mulpach. 19. 23. Oblagium confratrum, 161. & 162. Mumenbach. 117. Oblatio denariorum, fiebat, adje-Mundiburdium Ecclesia Windbermet pæna fervitutis in cafu omifgenfis cæfareum. 29. fionis. 201. Muoriza Kimundi. 356. Obstagium. 163. Mura Ulricus de. 308. Odalbertus feribitur Odalbtus per Murach idem ac Murau feu Muabbreviat. 357. reck. Odepfenning. 214. Murbach. 185. 186. Odrockeshuele, 25. 29. Murzthal comitatus Styriæ. 271. Oetting. 299. N. Officium hæreditarium præfecti Gei-Culinæ abdicatur. Napurch. 420. fenfeldenfis 207. Mareschallatus Geisenfeld-Necrologium Windhergenfe. 90. Salisburgenfium & S. Emerami Raensis. 200. Hofmeisteri ibidem tisbonæ. 350. 365. Emeramum officium erat nobile. 300. Olkofen.

Olkofen. 92.
Ombach. 185.
Oning Ita de. 181.
Ordinatio Eberhardi
Salisburgenf. 382.
Orilan. 357.
Oftaruizam. 356.
Otmarshart. 160.
Otmarshart. 160.
Ondilotisdorf. 187.
Owafe. 192.

## P.

Pabo Advocatus Geisenfeldensis. 186. Bachern, 144. Pahmannon. 357. Palatini Comitis præsentia requiritur ad confirmandam traditionem. -133. 217. <u>225.</u> 227. <u>228.</u> 230. Palweis. 124. Papalis exhortatio ad expeditionem facram. 43. Papinecheimon. 360. Patronatus jus. 138. 146. Peheim. 187. Peilstein. 98. Perchach. 156, 355. · Pergandorf. 123. Permutatio nova Windbergensis. 30. Windbergenfium Permutationum Confirmatio czfarea. 28. 1160. Pernauerin Anna. 338. feu Agnes. 338. Pernbach. 229. 232. Pernchoven. 184. Pertholdus Marchio comes, 368.

Peterprunnen, 418.

Pettenbach, ubi datur curia dicta ben ber Rirden. 157. 160, eft villa. 157. Peyrwegen 23. Pflicht ber Furften. 286. 289. Pfollenhoferin Margaretha. 387. Chunegundis. 397. Phaleja feu Phalaia. 16. Phaphinhoven. 230. Phasinderf. 363. Piberchar. 412. Pidingon. 363. Piezinga. 360. Pilnha mons. 25. Piligrimus minister S. Rudperti. 377. Pirche prædium. 425. Pirke Adalbertus de. 408. Pifcator Marchionis. 408. Plebani qualitates, 152. Podmüchl villa 46. 47. Pæna centum librarum auri optimi, 29. Pomeriator Geifenfeldenfis, 260,262. Pomtingen Pertholdus & Immo. 412. Pordorf. 363. Possessium curiæ probatur. 144. Prebenda fit a fratre in favorem fororis. 198. dimensio prebendarum. P. zdia dabantur pro redemptione animarum. 197. Prædicatum de a ministerialibus usurpatur. 408. 409. 412.

Præpofiti Geifenfeldenfis Judicium.

Prefentationis admiffio. 71.
Privilegia Windbergenfia. 19. & 20. confirmata, 86. capellani Regio Bohemici. 88. Abbatiæ Geifenfeldenfis. 274. 275. & feqq. de non evocaudo. 280.

Pre-

| Precarium in Cchindelsheim. 417.    | Regnum Hungarorum romano impe-                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Preiteneck. 327.                    | perio subjugatum. 387.                         |
| Preitenweinzer. 337. 341.           | Regut AbbatislaGeisenfeldensis. 278.           |
| Dices of                            | Debenseinistration in the mental dentils. 278. |
| Prifina. 362.                       | Rehenwinisrut. 410.                            |
| Prodigium aquile Voluntis. 10. Lu-  | Reichartshoven, forte Reicherho-               |
| minarium. 14.                       | fen. 216.                                      |
| Protectorium cæfareum Carmelita-    | Reichenbach Monasterium fundatur.              |
| rum Staubinganorum, 317.            | 406. emit. 418. commutat. 419.                 |
| Provisio pro officio custodis, 52.  | Reichenftein. 63.                              |
| Prütlbach. 164.                     | Reicherhofen. 183.                             |
|                                     |                                                |
| Prun. 211. 263.                     | Reimpoltsried. 115.                            |
| Prunerdorf. 416.                    | Reliquiarum Windbergensium Ca-                 |
| Prutinga, 360.                      | talogus. 11. Recenfio earundem. 18.            |
| Pfalmorum Liber Comitis Eberhar-    | Renuntiatio officii Mareschallatus             |
| di. 230.                            | Geisenfeldensis. 301                           |
| Pualtinpach. 361.                   | Refignatio Huha, 139.                          |
| Pubenau. 96.                        | Rettitutio in libertatem, 253. 254.            |
| Pugowe. 401.                        | Rettenfleten, 147.                             |
| Purckftall. 299.                    | Dishanbana a Dismalda Mas 1:                   |
|                                     | Richenberg a Diepaldo Marchione                |
| Putilinipach. 362.                  | Voburgenfi jure hareditario fuc-               |
| . 0*                                | tessionis possidebatur & in Mona-              |
| γ.                                  | sterium vertebatur. 407.                       |
| Qualitates ad vicariam Parochialem  | Richlinde uxor Comitis de Murach.              |
| olim requifitæ. 72.                 | 273.                                           |
|                                     | Ride, id eft, Stangenried, 157.                |
| R.                                  | Rieden. 124.                                   |
| Balabula ar                         |                                                |
| Radebule. 25.                       | Riekkershoven. 263.                            |
| Raeuthofmarchia. 386.               | Rihlinde conjux comitis de Sempt.              |
| Rafura in numeris aunorum obitus    | 181.                                           |
| fancti Ruperti visitur studiose es- | Rihnia init complacitationem cum               |
| fe facta. 377.                      | Archiepiscopo Salisburgensi. 359.              |
| Rauber Ausreitung. 289-             | 361.                                           |
| Raypach. 144.                       | Rinckeim. 39.                                  |
| Recapitulatio prædiorum ad fundan-  | Ritigenried vel Rittersried. 126.              |
| dum cenobium Reichenbacense         | Rittinhurg. 410.                               |
| translatorum una cum additione      | Padhatas (Carina A 11                          |
|                                     | Rodbertus commissarius Arnulphi                |
| plurium. 409.                       | mali, Ducis Bavariæ, missus ad                 |
| Regenprehtshulen 198.               | concambium cum Archiepiscopo                   |
| Reginbertus per abbreviaturam scri- | Salisburgensi, 361.                            |
| bitur Reginbtus. 355. 357. 363.     | Rodenmanne, 31. 40.                            |
| 364.                                | Rokkolding. 259.                               |
| Reginoldisdorff. 25.                | Ronewegin, 229.                                |
|                                     | Ror-                                           |
| * * *                               | . MUL-                                         |

| Rorbach. 421.                        | Schmegenzell. 118.                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Rot. 124. erat villa. 157.           | Schmudorf. 263.                       |
| Rotenmannum. 356.                    | Schragendorf. 31.                     |
|                                      | Chudunhofin Vanachia 46 47 60         |
| Rotgau feu Rotgowe erat Regio 410.   | Schuckenhofen Parochia, 46. 47. 63    |
| Rotinbach. 422                       | Schwaippack. 117.                     |
| "Rubart, vox belgica, denotat quie-  | Schwarzolvesdorf. 192.                |
| tis publicæ Conservatorem. 330.      | Schwebelweis. 368. 387.               |
| Rudbertus Presbyter. 12. 15.         | Selihaba. 360.                        |
| Rudelingen. 409.                     | Sententia super decimatione in Win    |
| Rürgenmos. 140.                      | den. 257. Cæfaris deciforia inte      |
| Ruotpaleigin. 229.                   | Ducem & quosdam status, 283           |
| Rupertus S. Epilcopus Salisburgen-   | pœnalis. 290.                         |
| fis, dicitur etiam Rodbertus &       | Seon seu seuva. 250, 361.             |
| per abbreviaturam rodbtus, 353.      | Seoninberg. 360. 361.                 |
| & 354. 357. 360. depositio ejus-     | Sepultura Windbergensis libertas      |
| dem. 378. obitus. 377 adventus       | 20. confractio & violatio. 32.        |
| in Bojoariam. 377. corpus. 402.      | Servi dantur a Dominis ad altare una  |
| Rutaim. 415.                         | cum ancillis, earum fructibus         |
| 49                                   | ventris, 201, & 202, 242, trans-      |
| S.                                   | feruntur per donationem a pre-        |
| Saizcovia seu Sossau. 19. 59. 99.    |                                       |
| Sala fluvius 356.                    | positura ad Altare, 246, 247, 249     |
| Salzburgau. 355. 364.                | Satisaha 260                          |
| Salzburgum 363. 365.                 | Setinaha. 360.                        |
| Salisburgensis codex, qui seculum.   | Seyboltstorfensis Parochia incorpo-   |
| 8. attingit. 349. dotatio. 352. pa-  | ratur per Episcopum & capitu-         |
|                                      | lum Augustenfe. 165 familia, 282      |
| gus Salzburgau. 355. hoftiliter      | Sigillum filii adhibet Pater in figil |
| impetitur. 378.                      | lando. 36. Alberti Ducis Bavar        |
| Salbuch, 259.                        | 323. 324. Vicedominatus Strau-        |
| Sanctimonialis in Geisenveld posti-  | bingani. 326. 333. & 335. Arnul-      |
| debat fæminam, quam potuit tra-      | phi Ducis Bojorum, 302.               |
| dere ad altare ad perfolvendum       | Sintzpurck. 272.                      |
| censum. 246.                         | Sittenbach. 113.                      |
| ad Sanctum Joannem in Holz. 163.     | Slierpah. 357.                        |
| Sancti Hermetis corpus. 397.         | Smidendorf. 168.                      |
| Santespach. 180. 215. & 272. feu     | Smvotshousen. 202,                    |
| Sandsbach. 216. 306.                 | Sneidhart. 201.                       |
| Saracenorum victoria de christianis. | Sneitsee. 360.                        |
| 388.                                 |                                       |
| Scheiern bas Rlofter. 283.           | Shudingen. 41.                        |
| Schillenhofen. 135.                  | Sohn denotat idem ac princeps. 333.   |
| Schilmhoven, 119.                    | & 335.                                |
| management at the TALL               |                                       |

Solarn, 182.

Spanhof. 217. Spiritualia fine temporalibus non fubfistere censentur, 166. Spital zu Straubing, 340. Stafalon, 360. Stainkirchl. 141. Steinbach. 412. Straubinga urbs confiruitur & incendio postea destruitur, 108. obsidetur ab Imperatore Ludovice. 108. ornatur ponte haut procul. 109. uti & turri ac pavimento area. 110, 158. Strazkirchon. 360. Stritesruite. 427. Strobendorf. 427. Strovarius, 125. Strowensrut. 410 Studan. 127. Suaprichingon. 360. Suelinpach. 229. Suevus Purckard. 424. Marchward. 425. Swebelwis. 387. Synodus in Ecclesia S. Maria ad carantanam. 350. Syrinchke. 19. Talaheimon. 357. Tan. 358. Tanberg. 361. Tandern feu Tannaren. 138. Tanffein. 379-Tegernbach. 101. Tekendorf. 99: Templum Salisburgense ad S. Petrum & S. Ropbertum, 354-356. 357. 358. 360. Teftes attrafii folent auribus. 1950 196. 197. 198. eorum depofitio.

224. & 225. jam trahebantur in feculo nono&decimo.356.359.362. Tetenwang. 188. Teuitesheimon. 360. Thelonearius de Gifenfeld. 231, 266. Titulus plenus Ludovici Marchionis Brandenburgici & Ducis Bariæ. 276. Arn Episcopi, qui se dicit exiguum & quafi abortivum fervum fervorum Dei indignum, Abbatem & Episcopum fuccellorem virgilii religiofiffimi & famoliffimi, 351. Tomtingen feu Tomningen, 417. Torilan. 354.

Trabolt Sacerdos & Decretorum Doctor. 399. Traditio prædu a Ministeriali Regni facta per manum Imperatoris in Manum Comitis Palatim ad Ecelefiam S. Maria in Understorf. 133. alia fiebat per manum tertii cuiuscunque liberi hominis. 201, 202, 203. &c. jure ministrorum. 204. & 205. 230.

Traditiones Windbergenses incertorum annorum. 21. Understorfenfes. 115. prædii Affing. 116. Gotinsberg. 117. Schmegenzell. 118. Umbach & Sittenbach. 118. in Werth & Asbach. 119. & 120. Kolbach & Afbach. 121. Hadprechshusen. 121. Hartenhofen. 123. Rot. 124. curiæ in Klesdorf. 127. prædii Wenge. 130. Hubæ inGlan & Hechenried. 154. Aerfing. 185. in Mangoldsdorf, 185. in Utilotisdorf, Baltheim & Herinhusen & 2. Mansorum in Peheim. 187. in Sigebrantesdorf. 101. in Haufen, 196. Prun, 211. & 212. in Buochenhofen & in Laber. 212. apud Ronegen & Hittenbach. 213. curiarum Perhtherstorf & Grunoltshufen 232. arearum cum hortis & peunta. 260.

Traditiones Reichenbacenses. 350. traditionum liber ex codice MS. membran, Bibliotheca Metropolitanæ Ecclefiæ Salisburg. fæc. VIII. & ex parte noni fignatus, 350. & 351. per manum fidejufloris. 414. Transactio de decimatione.41.42.43. Trenbech Anna de. 101.

Trevinam. 356.

Trutingen, 422.

Væulenbach. 180. Valkenstain. 26. Vectura propria navium super danubium Monafterio Windbergensi donatur. 35.

Velberg. 104. Venditio quorundam prediorum.337.

Venedidunensis ecclesia seu Venetituna. II.

Veneralilis est pradicatum archiepifcoporum. 353. 355. 357.

Vennebach. 19.

Verliculi erronei, genealogiam Comitum de Pogen concernentes, ex

Gewoldo. 33. Vexillum cum Rhombis. 49.

Vice advocatus. 231. Victoria Ludovici Imp. contra Fridericum austriacum & Henricum

germanum fuum. 109. Vicus S. Maria. 406.

Vidimus quarund, traditionum. 179. Viechta Parochia. 46. 47. eius in-

corporatio. 65. 66. 71. ejnsdem incorporationis confirmatio duca-

000

lis. 78. 80. 106. Villa in Doerfel. 215. Virlebach. 19. Umbach. 118.

Umbelsdorf, 199. 230. Understorsensia monumenta. 15. Monasterium. 283.

Ungarorum cædes anno MXLIV. facta. 337.

Untermarschall zu Geisenfeld. 299. Vo.abularium fcripturarum Wind. bergenfe. 34.

Vochburg Irinengardis. 381. Voglemsried. 165.

Bogtenrechten. 286. Vohburg. 257.

Voluntas ultima cujusdam Ministerialis Comitis Alberti de Pogen. 40. Urling. 196.

Utilotisdorf. 187.

Vuitagonus comes feculi noni & decimi. 363.

# W.

Walchensbach. 194. 216. Walpurgæ puoch. 39. Walterbach fundatur. 104. Waltsenberg. 19. Wafenhofen. 135. Weng. 131. Werinershofen. 170. Werth, 119. 163. & 168. Werd apud Hakken Straubingx.327. Weyarn. 135. Weydenberg. 393. Withotendorf. 98. Willihelmus , prophetiæ spiritu repletus, 12. VViltmos erat curia. 157. 158. Wilvolvisdorf in Austria. 410.

Wincere, 25. 29. 99.

VVindhergenfis Monasterii origo, Q. templum, 15. ejusdem templi confecratio & dedicatio, 16. & 17. 18. permutatio fundorum. 28. 30. immunitas evehendi falis concella. 82, potestas absolvendi a cenfuris. 84.

Winden. 193, 257. 260. apud Eff1bach. 306.

VVinit conftructor Ecclesia Wind-

bergensis. 9. & 10. Wiffi. 40.

Wizinbach. 410. Wolferchoven , Rudegerus & Marquard. de. 43. 337. Wolfpuoch. 190. Wolframus, 41.

Z.

Zeleznam. 356. Zennidorf. 360. Zolle Pilgrimus. 418. Zolli Udalricus. 424. Zuentipolch. 362. Zurdoh. 355.

# Errata.

Pag. 13. loco Archiepifcopi lege Archiepifcopi Pag. 14. loco accessa lege accensa.

Pag. 19. loco vostrorum lege vestrorum

Pag. 23. I. linea loco fi lege fit

Pag. 29. loco Manfum lege Manfum

Pag. eadem inter vocabula manjum & Regenoltesdorf omittatur punctum Ihidem loco impressioni lege imprestione

Pag. 31. loco dicitur lege dictus

Ibidem loco Lundlacensibus lege Lunglacensibus

Pag. 25. loco friderico lege Friderico

Pag. 29, loco cohærenres lege cobærentes

Pag. 34. loco ecclena lege Ecclesia Pag. 49. loco peudente lege pendente

Pag. 50. loco at lege &

Ibidem loco munienda lege muniendam

Pag. 52. loco num denarium lege unum denarium

Pag. 53. loco rtaditore lege traditore Ibidein loco dyaboio lege dyabolo

Pag. 76. loco Mulefchiez lege Mulefchicz

Pag. 91. loco gertrudis lege Gertrudis

Pag. 95. loco de que habemus lege de quo habemus

Pag. 96. loco postra lege postea Pag. 124. loco fack lege facti

Pag. 448. loco 548 lege 448.

Care and and care and care and come JU AD 年のかかかからかのかのかのかからかん からいかららかららからのからのからのかららかららからいから 中であるとからの中でもからいかいか いるのとのなるとのの TANCE OF COMPONE とうかいとかいかかいとうと あいしゅ こりゅんじゅんじゅんじゅんじ いならではのいないともとのないからいないのか。 Caron a 中では今日からのかのかのかのからのかのかのかのか とういいかい かいしゅいしゅ いしゅいしゅいしゅいしゅいしゅいしゅ ころからかかしかいかいあいないかいかいかいかいないである SUM COM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM 中のでものかなるであるとなるとなるとなると JAR からのあいかからからのかいからからのあいかからからいか To The To The To a To a To a To a To a To あるとなるとからしかいからなってあるとなるとなるとからいからしなるとか のとなるかからかからからのからからのなってなってない。 200 ンめしてのしょん いつかりからのないからりからりないからりないからいないから こもこうもっちゅうしゅっとりもっちゅうしゅっしゅ 4つのあのかないないのかのからからのないからしな TALE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR 200000 であることのころのころ 中でのないのからないないないないないないないないないない AND CONTRACTOR SERVED ON SERVED ON SERVED からかないのからないのかいないないないない からかからか JAN JAN JAN JAN JUNE DAN JAN do and do do あるとものになるのかのとうのできるときるになるとのなる あるのある ありあるのあるかあるから しゅうしゅうしゅうじゅんじゅんしゅんしゅんしゅんしゅんしゅんしゅん あるのあるのかのなるのかのかない しゅんしゅんにもんにもんにもんでもんにもんできるので からのゆうのからつ 240 85 W こ かしじゅ しじゅ しじゅ しじゅう あるとからからかかとなるとなるとなるとなると こかいい ゆうじゅうじゅうしゅうしゅんじゅんじゅんじゅん いないないのかってか かってからへか からしからにからのかい Jan VI an V 中のかからかかのからかかかからかってからか AL DU ALL

3 9015 06444 4345

シラル シェル

OF STATE OF A STA

こからなってからのからかからか

Com Com

5 40 55 10 CC

3.00 C 3 00 C



